Künftler:

Monographien





voit

Udolf Rosenberg



NB 723 T5R8 1901

DNIVERSIYY OF TOROWTO LIBBARY

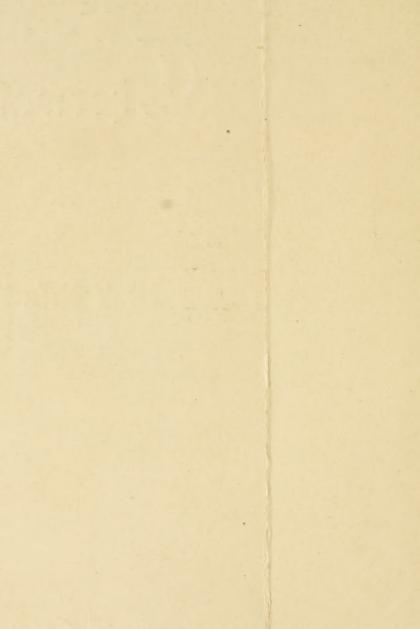

### Liebhaber-Ausgaben



## Künstler-Monographien

In Verbindung mit Undern herausgegeben

non

h. knackfuß

XVI

Thurwaldsen

Bielefeld und Teipzig Verlag von Velhagen & Klasing

# Thorwaldsen

Don

#### Adolf Rosenherg

Mit 146 Abbildungen

3weite Auflage



83710

Bielefeld und Teipzig Verlag von Velhagen & Klasing 1901 NB 723 T5R8 1901

Jon der ersten Auflage dieses Werkes ist für Liebhaber und Freunde Sebesonders luxuriös ausgestatteter Bücher außer der vorliegenden Ausgabe

#### eine numerierte Aufgabe

veranstaltet, von der nur 100 Exemplare auf Extra-Kunstdruckpapier hergestellt sind. Jedes Exemplar ist in der Presse sorgfältig numeriert (von 1—100) und in einen reichen Ganzlederband gebunden. Der Preis eines solchen Exemplars beträgt 20 M. Ein Nachdruck dieser Unsgabe, auf welche jede Buchhandlung Bestellungen annimmt, wird nicht veranstaltet.

Die Verlagshandlung.





Rach dem Gemälde von C. B. Edersberg.



#### Bertel Thormaldien.

sie ersten Strahlen des Ruhmes auf einen jungen dänischen Bildhauer, deffen Name bald die ganze gebildete Welt erfüllen Jest, wo dieses Jahrhundert der seltsamsten und schärfsten Widersprüche sein Ende erreicht hat, gilt Bertel Thorwaldsen in dem Urteil aller, die durch schöpferische Thaten, durch Wort und Schrift für die "neue Kunft" fämpfen, als eine gefallene und mit Recht vergeffene Große. Rur Dänemark pflegt noch mit Chrfurcht und Pietat das Gedächtnis feines großen Sohnes, obwohl auch die neuere dänische Runft, insbesondere die Malerei, eine starte Reigung für den modernen, aus Frankreich eingeführten Naturalismus gefaßt hat. Stärfer aber als diese, zum Teil auch aus politischen Gründen erwachsene Reigung ist der dänische Patriotismus. In der Berehrung Thorwaldsens finden sich alle politischen Parteien, alle Kunstrichtungen zusammen, und noch heute steht ein großer Teil der Plastif, des Kunftgewerbes, der beforativen Rünfte in Danemark unter dem Einfluß der antikisierenden Runst Thorwaldsens, die übrigens auch unter den Malern noch zahlreiche Verehrer zählt, wie uns scheint, in neuester Zeit sogar mehr als je zuvor. Die Dänen nehmen freilich in ihrem einseitigen Patriotismus Thorwaldsen für sich allein in Anspruch, und namentlich protestieren sie sehr, wenn wir Deutschen an diesem "berühmtesten aller Dänen" auch einen kleinen Anteil haben wollen. Sie machen dagegen geltend, daß Thorwaldsen schon beinahe fünfzig Jahre alt war, als er zum erstenmale deutschen Boden betrat, und daß er auch später immer nur furze Zeit in Deutschland verweilt hat.

Deutschland war aber zu Thorwaldsens Zeit überall zu finden. In Rom hat er mit Borliebe in den Kreisen der Deutschen verfehrt. aus Deutschland ist ihm die größte Zahl seiner monumentalen Aufträge gekommen, und fein liebebedürftiges Berg ift niemals tiefer erschüttert worden als durch die Liebe zu Deutschen. Fast einen gleichen Unspruch auf ihn hat England. lischer Bankier war es, der eigentlich der Schmied des Thorwaldsenschen Glücks geworden ist. Dhne seine Dazwischenkunft hätte Thorwaldsen nach nur furzem Aufenthalt in Rom nach Dänemark zurückfehren müffen, und fein Vaterland hätte ihm schwerlich einen Ersat für das verlorene Paradies der Kunft geboten. Denn damals lag die Runftpflege in Dänemark noch fehr im argen, und erst in neuester Zeit haben reiche Industrielle ihren Überfluß auf die Hebung der Kunft in großem Stil verwendet.

Wenn wir den Streit der Nationalitäten außer acht laffen und Thorwaldsens Stellung in der Runstgeschichte unbefangen betrachten. stellt er sich als das Glied einer künstle= rischen Entwickelung dar, die wir zwar als international bezeichnen müffen, die aber von feinem Bolfe so start gefördert worden ist wie von dem deutschen. Gin Deutscher hat den Anftoß zu dieser Bewegung und Entwickelung gegeben: der aus Stendal gebürtige Altertumsforscher Johann Joachim Windelmann, neben dem der dänische Untiquar Zoëga, Thorwaldsens Freund, wiffenschaftlich nur eine bescheidene Rolle spielte, und Deutsche haben diese Entwickelung fortgeführt, zuerst der Schleswiger Jacob 213= mus Carftens, mit dem Thorwaldsen in innigstem Zusammenhange steht, dann Schinfel und Rauch. Der französische Maler

David hat mit dieser Bewegung, die die stille Größe und Ginfachheit der Antife wieder lebendig machen wollte, nicht das geringfte zu schaffen; benn Davids hohles, aufgeregtes Theaterpathos bildet den schroffiten Gegenfat zu der Rube und naiven Ginfalt Thorwaldiens. Biel näher steht diesem der Italiener Canova, der zuerst in vollem Bewußtsein seines Strebens mit dem Schwulft des Barocifils brach, aber in den Beift der Untife, wie fie damals befannt war, noch nicht so tief eindrang wie Thorwaldsen. Deutsche Künftler waren es endlich, die in der römischen Werkstatt Thorwaldsens die Mehrzahl seiner Schüler und Gehilfen ausmachten, und fie haben feinen Stil in Rom bis in die neueste Beit fortgepflangt.

Rur als ein Blied diefer Entwickelungs= reihe ist Thorwaldsen richtig zu verstehen und zu beurteilen, und die Schwanfungen, die feine Schätzung im Laufe des vorigen Sahrhunderts durchgemacht hat, find dieselben, von denen auch das Urteil über die antife und die von ihr abgeleitete Runft beeinflußt worden ift. Reben den Stimmen der Rünftler und denen, die das Runfturteil öffentlich durch Wort und Schrift. durch Lehre und Bortrag, in Büchern, Beitschriften und Tageszeitungen vertreten, giebt es eine Unterströmung, die, fozusagen ohne Wortführer, ihr Wert im stillen verrichtet. Schon ift Thorwaldsen über fünfzig Jahre tot, und noch ist feines seiner Driginalwerte, d. h. der beweglichen, die fich in Privatbesitz befinden, auf einer öffentlichen Runftauftion erschienen, in unserem sensationslüsternen Zeitalter, das große Bersteigerungen, auf denen Millionen umgesetzt werden, zu den täglichen Bedürfniffen für Reizung der erschlafften Nerven seiner entarteten Kinder zählt! Und weiter! befümmert um das Urteil derer, die Thorwaldsen aus der Reihe der Unsterblichen in das Land der Toten verbannt haben, befriedigte das Bolf, in Deutschland wohl noch mehr als in Danemart, seinen Bedarf an lieblichem Wohnungsschmuck durch die fried= und anmutvollen, durch die schön= heitsfreudigen und zu ftiller Beschaulichkeit mahnenden Reliefs von Thorwaldsen, die jährlich in Millionen von Gipsabguffen, wenn auch oft bis zur Unfenntlichkeit entstellt, verbreitet und immer gern gefauft werden. Oft bilden sie den einzigen Zierat

in der Wohnung einer Arbeiterfamilie, und auf sie blickt oft der lallende Säugling zuerst, wenn- das Bewußtsein seiner selbst, das Unterscheidungsvermögen, die ersten Regungen der Neu- und Bißbegier in ihm aufdämmern. Jeder Erzieher weiß, was solche ersten Jugendeindrücke bedeuten. Benn es also jemals eine Bolkskunst gegeben hat, so ist es die Thorwaldsens, der selbst ein Kind des Bolkes gewesen ist.

\* \*

Die Begeisterung der Dänen für ihren großen Künftler hat dazu geführt, feine Beburt, seinen Ursprung, seine Familie mit einem Gespinft von Sagen zu umhüllen. Er, der Zögling der Antike, der in seinen Werken immer auf Klarbeit und Rube hielt. ist mit dem mustischen Glanz eines mythologischen Selden umschleiert worden. Einer feiner Berehrer hat den Stammbaum des berühmten Cohnes eines Ropenhagener Bimmermanns und Bildschnikers sogar bis in die fagenhafte Borzeit Islands zurückgedichtet, ein durch Bürgerfriege vertriebener dänischer König seinen Wohnsit nahm und dort ein neues Geschlecht pflanzte, das erst im XII. Jahrhundert in das Licht der Beschichte trat. Diese Spielereien eines banischen Genealogen haben feinen Wert. viel ift aber ficher, daß Thorwaldsens Bater aus Island stammt. Er war der Sohn eines Pfarres Thorwald Gottifalfien, und von seinem Bater nahm er seinerseits nach damaliger Sitte den Namen Gottstalf Thorwaldsen an, den auch sein berühmter Sohn beibehielt. Die auf Island herrschende Armut nötigte den Pfarrer, feinen Gohn Gottifalt, der bereits in Holzschnitzerei einiges Geschick gezeigt hatte, nach Ropenhagen zu schicken, damit er dort sein Brot verdienen und sich eine Zukunft schaffen konnte. fand auch Beschäftigung auf den Schiffswerften, indem er Figuren für die Borderteile der Rauffahrteischiffe schnitte, in der roben Art eines Autodidaften, dem es an Mitteln, vielleicht auch an Ehrgeiz gebrach, um vorwärts zu streben. Trot des geringen Lohnes, den ihm diese Beschäftigung abwarf, trug er fein Bedenfen, sich zu verheiraten und eine Familie zu gründen. Geine Muserkorene war Karen Grönlund, die Tochter eines jutlandischen Bauern, und im Rovember 1770 entsproß dieser Che ein



Mbb. 1. Jafon mit dem golbenen Bließ.

Anabe, der, wie es icheint, auf den Namen Bartholomäus getauft, aber von den Seinigen immer nur Bertel genannt wurde, woraus dann iväter die Italiener den ihnen getäufigeren Namen "Alberto" machten, ob wohl eigentlich "Bartolo" die richtige Überiepung ins Italieniiche geweien wäre.

Auch um diese schlichte Geschichte der Geburt eines Hotzichnigerschues hat die Sage ihre Fäden gewoben. Ginige Chronisten behaupten, um den iständischen Ursprung des großen Künstlers noch mehr zu erhärten, daß er noch in Island geboren worden sei. Andere ziehen eine Vermitte

einer völlig verrotteten Kunft nur erst als einen Gegenstand seiner tindlichen Spiele ansah. Bezeichnend dafür, aber auch für das schene unbeholsene Weien des Muaben, das später auch noch dem Jüngling und lange Zeit selbst dem Manne anhastete, ist eine Anefdote, die der auch in Tentschland bestannte Dichter Andersen, der mit Thorwaldsen in seinen letzen Lebenssahren eng besreundet war, nach den Jugenderinnerungen des Künstlers erzählt hat. Als er eines Tages auf dem Königsnenmarkt das Reiterstandbild Christians anstannte, hoben seine Kameraden den nur wenig Widerstand



Mbb. 2. Die Entführung der Brifeis.

lung vor, wobei fie allerdings den romantischen Nimbus steigern, indem sie erzählen, daß Thorwaldsen auf einem Schiffe während der Überfahrt seiner Mutter von Reifiavik nach Ropenhagen geboren worden fei. In Wahrheit war aber die Stätte seiner Geburt das Baus Store (Bronnegade Rr. 7 in Ropenhagen, das auch durch eine Gedenttafel als jolches gefennzeichnet worden ist. Es liegt in einer vornehmen Begend, bicht am Mittelpunkte der heutigen Stadt, dem prächtigen, "Nongens Rhtorv" (Rönigsneumarkt) genannten Plat, in dessen Mitte fich das in Blei gegoffene Reiterstandbild des Rönigs Chriftian V. von dem Frangosen L'Almoureur (1688) erhebt. Es war die erste fünstlerische Nahrung, die sich dem Anaben bot, der freilich dieses Dentmal

Leistenden auf das Pferd und machten sich dann davon. Obwohl der Knabe unbewegslich saß, wurde er doch bald von vorübersgehenden Gendarmen entdeckt und wegen seines argen Frevels auf die Polizeiwache gebracht.

Dieser ersten tragisomischen Berührung mit der Bildhauerfunst sollte bald eine ernstere solgen. Durch die väterliche Thätigsteit angeregt, sühlte der kleine Bertel stühszeitig den Trieb zur Nachahmung. Seine ersten Berüuche sieten io glücklich aus, daß der Bater den Entschluß saßte, ihm wenigstens die Grundlage jeglicher Kunst, das Zeichnen, beibringen zu tassen. Er brachte darum den elsjährigen Knaben in die Freisichnle der königlichen Atademie der schönen Künste, und der junge Thorwaldsen machte



2166. 3. Umor und Bindie.



21bb. 4. Zang ber Mujen auf dem Beliton.

binnen zweier Sabre folde Fortichritte, daß er feinem Bater bei beffen Echnigarbeiten nicht nur belfen, sondern diese auch besser und gefälliger ausführen tonnte. Gin großer Beichner ift Thorwaldien trop diefer verbeißungsvollen Unfänge niemals geworden. Die von ihm hinterlaffenen Zeichnungen, die das Thorwaldienmuseum in Ropenhagen beiist, find mehr oder weniger flüchtige Federzeichnungen, teils erfte, ichnell fest= gehaltene Gedanken, teils wohlerwogene Porarbeiten zu Gruppen und Reliefs, deren Rompositionen nach und nach ausreiften. Mit forgfältiger Durchführung von Zeichnungen hat sich der Künstler, wie die meisten seiner engeren Aunstgenossen in alter und neuer Zeit, nicht viel aufgehalten. Er mar ein Mann des praftischen Schaffens, der immer etwas Volles und Rundes vor Von Schreibwerf und jich haben mußte. vielem Lernen war er schon von Jugend auf fein Freund. Go standen denn auch seine Fortschritte in der Elementarschule in ichroffem Gegensatz zu denen in der Alfademieschute. Nach sechsjährigem Echulunterricht war er so weit gefommen, daß er zur Zeit seiner Konfirmation von dem Raplan, der die Katechismuslehre leitete, wegen Unwissenheit in die lette Reihe gefest wurde. Bu gleicher Zeit fand auf der Alfademie eine Preisverteilung statt, bei der Thorwaldsen für seine Leistungen die kleine silberne Medaille erhielt. Die Kunst stand da= mals ichon trot der vorhandenen geringen Mittel in Ropenhagen in so hoher Achtung, daß der Kaplan, als er aus den Zeitungen von der Auszeichnung seines Echülers erfuhr, diesen in die erste Reihe beförderte und ihn fortan mit "Monsieur" anredete. Chrung machte auf den damals fieben

zehnjährigen Jüngling einen jo tiefen Gindruck, daß er noch im ipaten Alter, nachdem er den berauschenden Trank des Ruhmes bis auf die Reige ausgekoftet hatte, zu seinen Freunden zu fagen pflegte, "daß er nie den Ruhm mit solchem Entzücken genoffen habe. wie an jenem Tage, da er fein Schülerherz fo heftig zum Schlagen brachte." mütig oder gar nachlässig wurde Thorwaldsen aber durch diesen ersten Erfolg nicht. Sein Lerneifer und feine Emfigfeit im Dienste des Baters nahmen vielmehr stetig zu. Er brachte ihm sogar oft sein Mittags= effen auf die Schiffswerft, und während der Bater ruhte, setzte der Sohn dessen Als dieser dann 1789 für Arbeit fort. ein Relief, das den ruhenden Amor darstellte, die große silberne Medaille der Akademie erhielt, war der auf verdoppelten Erwerb begierige Zimmermann und Holzschnitzer der Meinung, daß jest die fünstlerische Bildung des Sohnes abgeschlossen wäre und daß er fortan mit ihm zusammen arbeiten follte, um dereinst sein würdiger Nachfolger zu werden. Der Maler Abildgaard, ein mittelmäßiger Künstler, aber als Akademieprofessor ein tüchtiger Padagog, nahm sich des jungen Mannes an, deffen Talent er Es gelang ihm, mit dem erfannt hatte. Bater ein Kompromiß zu schließen, wonach dieser dem Sohne den weiteren Befuch der Atademie unter der Bedingung gestattete, daß er seine Zeit zwischen den akademischen Studien und der Arbeit mit feinem Bater zu teilen hatte. Wie ge= wissenhaft der junge Thorwaldsen diese Bedingungen innehielt, beweisen einige noch erhaltene Holzschnikereien, die er mit seinem Bater gemeinsam ausgeführt hat: vier Löwen vor dem Eingang zum Garten des Echloffes

Frederiksborg, das dänische Wappen über der Thür der königlichen Apothefe in Ropenhagen und eine große Uhr. die nach mannigfachem Besitzwechiel in das Thorwaldienmuseum gefommen ist. Man fann nicht behaupten, daß die rein fünstlerischen Arbeiten, die der junge Bildhauer neben diesen Brotarbeiten ausführte, erheblich höher stehen. Gie find teils im Thorwaldienmuseum, teils in den Sammlungen der Atademie aufbewahrt worden, nicht etwa, weil iie ichon die "Alaue des Löwen" zeigen, sondern nur aus einem Befühl der Vietät, die alle Reliquien sammelte, nachdem aus dem Ropenhagener Afademieschüler ein welt= berühmter Künstler geworden war. Es find meift Reliefs: Bortratmedaillons, Darstellungen aus der griechischen Götter- und Bervengeschichte, auch eine aus dem Alten Testament: die Bertreibung Seliodors aus dem Tempel. Lettere war der Gegenstand einer Preisaufgabe gewesen, die die Afademie für das Jahr 1791 gestellt hatte. Obwohl Thorwaldsen an technischer Gewandtheit feinen Mitbewerbern überlegen war, ergriff ihn furz vor der Entscheidung wieder das Gefühl der Unsicherheit und des Mißtrauens in feine Kraft, das ihn auch iväter noch oft genug heimsuchte, und er entwich heimlich aus der Alausur der Atademie, in der die Arbeiten angefertigt werden mußten. Nur dem Bufall, daß ihm einer der Atademieprofessoren begegnete und seinen

Aleinmut wieder aufrichtete, hatte er es zu danken, daß er sich zur Umkehr entschloß, in vier Stunden seinen Entwurf sertig machte und dafür die kleine goldene Medaille erhielt. Abermals ein Fortschritt, aber kein künstelerischer! Tenn dieses Relies sowohl wie einige gleichzeitige und spätere Arbeiten—ein ruhender Amor, Priamos, der den Achilleus um den Leichnam Heftors bittet, die Jahreszeiten und die Tageszeiten, Herakles und Omphale, Petrus, der den Lahmen heilt, Ruma und die Rhmphe Egeria—zeigen noch keine Spur von ins dividuellen Regungen. Sie stehen noch ganz



Abb. 5. Apollo.

und gar unter dem Banne der akademischen Studien, fanden aber gerade deshalb den Beisall der Akademiker, die über die Preise und Medaillen zu entscheiden hatten. Das Melief der Heilung des Lahmen durch Petrus brachte dem Jüngling sogar 1793 die höchste Ehre, die große goldene Medaille und damit das akademische Stipendium für Rom ein, das ihm einen dreisährigen Ausenthalt in der Hochschule der Künste ermöglichte, deren Besuch damals das höchste Ideal aller jungen Künstler war.

Es ift auffallend, daß Thorwaldsen, der sich doch schon in früher Jugend als fleißigen



Abb. 6. Bacdus.

Beichner bewährt hatte, einen großen Teil Eritlingsarbeiten nach fremden Beichnungen, besonders nach solchen von Abildgaard, ausgeführt hat. Hatte der Abfömmling iständischer Landleute so viel Bauernichlauheit, um seinen Lehrern und Protettoren auf diese Art zu schmeicheln, oder beiaß er nicht genug Bildung und Erfindungsfraft, um ein Thema aus der griechisch-römischen Sage und Geschichte den Runftkennern und Gelehrten der damaligen Beit zur Bufriedenheit zu entwickeln, zu deuten und zu gestalten? Beides mag wohl zusammengewirft haben; denn ein geistreicher Erfinder ist Thorwaldsen niemals geworden, und seine Verehrer hat er sich nicht durch seine Beredsamteit, sondern durch seine

Thaten gewonnen. Ginen tieferen Gindruck als seine Lehrer scheint aber der Echleswiger Caritens während der atademiichen Jahre Thorwaldiens auf diesen gemacht zu haben. Gein Biograph und Freund Thiele berichtet, daß Thorwald fen sich um 1788 mit einigen Freunden zu einer Gesellschaft vereinigt habe, die wöchentlich einmal zusammenkam, um jich im Zeichnen und Romponieren zu üben. Einer der jungen Leute, ein Landichaftsmaler Groich aus Lübed. hatte dort Carftens' Befanntichaft qemacht, und dieser hatte ihm eine Angabt seiner Rompositionen gum Undenken verehrt. Gie bildeten eine Quelle unabläffiger Studien für die jungen Atademiter, die fich in der Bewunderung eines solchen Genius nicht genug thun konnten und untröstlich darüber waren. daß Carftens während seines Aufenthalts auf der Kopenhagener Atademie so wenig Anerkennung gefunden hatte. In Bahrheit war aber Carftens ein fehr störrischer Geselle gewesen, der sich in den freilich etwas umständlichen Bang der akademischen Ausbildung nicht fügen wollte und 1781 wegen offener Auffässigfeit von der Akademie verwiesen worden war, weil er die kleine silberne Medaille schroff abgelehnt hatte, in der Meinung, eine höhere Auszeichnung verdient zu haben. Thormaldien war dagegen still und fügsam und erklomm langsam, aber sicher die vier vorgeschriebenen, Stufen bis zum römischen Breis. Nachdem er ihn aber errungen,

hatte es bis zur wirklichen Reise nach Rom noch gute Beile. Das Stivendium für Bildhauerkunft war zur Zeit nicht verfügbar, und Thorwaldsen mußte sich zunächst zwei Jahre lang mit Hilfe einer von der Atademie gewährten Unterstützung und des Erlöses für eigene Arbeiten durchschlagen. Er nahm dabei, was sich ihm bot. Für Buchhändler zeichnete er Illustrationen und Bignetten, er zeichnete Bildniffe, die er leicht tolorierte, führte Porträtmedaillons und Reliefs aus und gab fogar Dilettanten Unterricht im Modellieren. Als zwei Sahre verstrichen waren, suchte er noch unter Ginreichung des schon erwähnten Reliefs "Numa Pompilius und Romphe Egeria" noch für ein drittes Jahr die Unterstützung der Afademie nach, die ihm auch gewährt wurde, zugleich mit der Anfündigung, daß ihm sein Stipendium endlich für das Jahr 1796 ausgezahlt werden würde. In diese letzte Zeit seines Ausenthalts in Ropenhagen fallen auch seine ersten größeren, auf Bestellung unternommenen Schöpfungen: zwei lebensgroße Büsten, die des Staatsministers Grasen Vernstorff und des Staatsmats Tyge Rothe, die er jedoch erst in Rom in Marmor ausführte.

Im Sommer des Jahres 1796 fonnte Thorwaldsen endlich seine Reise antreten, die ihn, allerdings auf Umwegen, nach Rom führte. Gine nach dem Mittelmeer bestimmte fönigliche Fregatte "Thetis" nahm ihn als Baffagier auf. Am 29. August stach die Fregatte in See. Ihr Rapitan, Fister, nahm fich des jungen, unbeholfenen Mannes nach Kräften an, zumal da ihn Graf Bernstorff empfohlen hatte. Aber der brave Seemann, den Erziehung und Beruf an unabläffige Thätigfeit gewöhnt hatten, fand sich mit dem trägen, apathischen Jüngling nicht zurecht. Er begriff es nicht, wie jemand den ganzen Tag unthätig verbringen und nur seinen Träumereien nachhängen ober sich dem Spiele mit einem Hunde widmen Aus Malta, wo das Schiff nach mannigfachen Frrfahrten eine Duarantäne durchmachen mußte, schrieb Fister an seine Frau am 29. Dezember 1796: "Thorwaldien ist noch hier, aber er sieht sich jest endlich nach einer Gelegenheit um, nach Rom zu fommen. Er befindet sich wohl, das fannst du seine Eltern wissen lassen. Gott weiß, was aus ihm noch werden foll! Er ist so grundfaul, daß er keine Luft gehabt hat, selbst zu schreiben, und daß er an Bord fein Wort italienisch hat lernen wollen, obwohl der Schiffsprediger und ich uns erboten haben, ihm Unterricht zu geben . . . Der junge herr hat eine Benfion von vierhundert Thalern, und Gott stehe ihm bei! . . . Er schläft bis in den halben Tag hinein und sorgt sich um weiter nichts als um seine Gemächlichkeit und Näschereien. Aber alle hier an Bord haben ihn lieb, weil er ein so guter Junge ist." Der "gute Junge," den Kapitan Fister in einem anderen Briefe noch gröber einen "abscheulichen Faulenzer" nennt, giebt sich in seinen eigenen Aufzeich= nungen, die er während der Seereise in ein Album eintrug, von derselben Seite eines

nur auf sich felbst gestellten, wenn auch liebenswürdigen Egoisten. Er denkt nur an Unterhaltung, an gutes Effen und angenehmes Nachtlager. Die Erinnerung an seine Eltern, an seine Seimat drückt ihn nicht im geringsten, und diese grenzenlose Selbstsucht ist für sein ganzes späteres Leben die Triebfeder seiner Entschlüsse und Sandlungen gewesen. Alle ihm gewidmete Gorgfalt, Liebe und Hingebung nahm er mit rührendem Dank an. Wenn ihm diese Huldigungen aber Unbequemlichkeiten zu bereiten drohten, wenn ihre Spender gewiffe Folgerungen daraus zogen, zuckte er scheu wie eine Mimose bei der Berührung zurück oder er hüllte sich in den Trauermantel schmerzensvoller Entsagung. Seine Hunde waren ihm zu allen Zeiten lieber als die Menschen, die um ihn litten.

Von Malta kam Thorwaldsen mit einem anderen Schiffe nach Palermo und von da nach Neapel, wo er einen längeren Auf-



206. 7. Gannmeb, Die Edale reichenb.



20bb. 8. Gannmed einschenkend.

enthalt nahm und die ersten Untiken in Originalen - namentlich die farnesischen Runitwerfe, den Herfules und den Stier Auch in Batermo hatte er sich schon iah. um die Runft gefümmert. Man wird aber vergebens in seinen Tagebüchern nach Ausiprüchen suchen, die etwa den Eindruck erraten ließen, den die ersten Schritte in Sicilien und Italien auf ihn gemacht hatten. Zein Runfturteil bewegt fich in den furzen Formeln, die noch heute der großen Mehrgabt der Rünftler geläufig find: "Recht hübich" — "jehr schön" — "schwach" "fehr ichlecht". Es sind die Censuren, die die Rünftler von alters her gegen- und untereinander gebrauchen. Im Grunde genommen soll der Rünftler auch nicht viel über Runft reden und schreiben, sondern seine Meinungen in die That umsetzen. Aber auch dazu tam es bei Thorwaldsen noch lange nicht. Die Trägheit, die ihn, der bis dahin seine Kräfte aufs äußerste angestrengt, plöglich überfallen hatte, ver-

einigte fich mit Unpäßlichkeit, Beimweh und dem Gefühl der Bereinsamung, um seine Lage fehr unbehaglich zu machen. Er faßte ichon den Entschluß, von Reapel wieder heimzukehren: aber er fürchtete sich vor der Atademie, der er denn auch am 13. Februar 1797 einen Bericht erstattete, worin er fich wegen ber Bergögerung feiner Untunft in Rom entschuldigte und zugleich versprach, die unterwegs und in Neapel verlorene Zeit durch desto nüplichere Berwendung seines Stipendiums in Rom wieder einzubringen. Er kam jedoch erft am 8. Marg in Rom an: über neun Monate waren also für ihn nublos verstrichen, auch nach seinem eigenen Geständnis. Denn in späterer Zeit pflegte er zu sagen: "Ich bin am 8. März 1797 geboren; bis dahin eriftierte ich nicht." Die Antifen Reapels hatten also feinen Eindruck auf ihn gemacht. Der farnefische Berkules, das Erzeugnis einer fraftstroßenden, schon fast überreifen Runft, stand in schroffem Gegensatz zu seiner weichen, beinahe weib= lichen Empfindung, die fast sein gesamtes späteres Schaffen beherrschte. Zunächst beeinflußten ihn in Rom nicht fo fehr die Untifen, die seinem fünftlerischen Trieb am nächsten standen, als Carstens, der Leitstern seiner Jugend. Er traf ihn bereits schwer frank, dem Tode nahe; aber er genoß doch noch seines Umganges und seiner Belehrung, fo daß ihm, wie er felbst sagte, "der Schnee von den Augen taute." Während der kurzen Zeit bis zu Caritens' Tode (25. Mai 1798) lebte sich Thorwaldsen so innig in Carstens' Stil hinein, daß er später einige seiner Kompositionen weiter ausführte. topierte er oder ließ sie durch Carstens' in= timsten Freund, den Tiroler Josef Anton Roch, kopieren, und endlich suchte er von den Zeichnungen des Schleswigers, den wir wohl neben der Antike den Hauptlehrmeister Thorwaldsens nennen dürfen, so viele, als er nur irgend erlangen konnte, in seinen Besitz zu bringen. Es war ihm ein Bedürfnis, sie immer vor Augen zu haben. Sie waren ihm gewissermaßen die Weihe seiner täglichen Arbeit, und er hing sie in feinem Zimmer auf, wo fie von feinen Bejuchern, u. a. auch von Schinkel, nach Gebühr bewundert wurden. Die Originale, die er von Carftens besaß, außerdem feine und Rochs Ropien befinden sich jest teils im Thorwaldienmuseum, teils im Rupfer-



206. 9. Ganymed, ben Abler bes Beus trantend.

stichkabinett in Rovenhagen. Thorwaldsens Anteilnahme an Carstens verließ ihn auch in späteren Jahren nicht. Als er im Jahre 1819 seine Beimat wiedersehen wollte, unterbrach er feine Reife, um in Schleswig einen Better von Carftens Ramens Zürgensen aufzusuchen und mit ihm über Carstens zu sprechen. Jürgensen bot ihm einige Zeichnungen feines Bermandten zum Geschenk halts in Rom nur der ftumpffinnige Sand

an, und Thormaldien bereicherte da= mit gern seine Sammlung. In der That Thor: waldsen Carîtens' Erfindungen, die von vornberein mehr pla= îtisch als malerisch ange= leat waren. erit zu wirf lichem Leben verholfen. Er

ist auf den Schultern von Caritens empor gestiegen, der neben der reicheren Erfindungs gabe auch eine Bildung beiaß, die Somer, Sophofles und Dijian umfaßte und felbit ein Berftandnis für die Größe des Preußenfönigs Friedrich II zeigte. Bei Thorwaldsen war nichts von dem zu spüren. Er war wirt lich in den ersten Jahren seines Aufent

> werfer, deffen technische Fer tigfeit ihm ge stattete, frem de Gedanken in Gips und Marmor 311 übertragen, bisweitenauch lebendig zu gestalten. Am meisten litten ieine 230 schützer, an die er empfohlen worden war. unter dem empfindlichen



216b. 10. Umor und Gannmed murieln.



2166. 11. Benne.

Bildungsmangel des jungen Rünftlers. Die Bauptftübe aller dänischen Rünft= ler in Rom war der Archäologe Boëga, ein reis cher Mann, der in der Stadt wie auf feinen Billegiaturen immer ein offenes Haus hatte und immer Gafte bei sich fah. hat dadurch mehr für die Förderung der Runft gethan, als durch seine gelehrten Schriften für die Förderung der Wiffenschaft, obwohl ihm die Dänen eine gleiche Bedeutung zu= sprechen, wie alle übrigen Nationen unserem Winchel= mann. Bei ihm verkehrten Angehörige aller Nationen, am meisten Deutsche und Nordländer, und in ihren Kreisen knüpfte Thorwald= fen seine ersten freund= ichaftlichen Beziehungen, von denen ihm eine sogar fehr verhängnisvoll werden sollte. Der dänische Urchäologe, der feinem Schüßling allerlei gute Ratichläge gab und nach Kräften die Lücken feiner Bildung auszufüllen suchte, sah bald ein, daß feine Bemühungen nublos waren. In einem Briefvom 4. Ottober 1797, den er aus seinem Landaufenthalt in Genzano schrieb, macht er bereits seinem Unwillen Luft: "Unser Landsmann Thor» waldsen ift auf acht Tage hierher gefommen. . . Er ist ein vortrefflicher Künstler von vielem Geschmack und Gefühl, aber unwissend in allem, was außer dem Bereiche seiner Kunft liegt. Nebenbei bemerkt, geht die Alfademie mit wenig Uberlegung vor, indem sie fo ungebildete junge Leute nach Italien ichickt, wo fie eine Menge Beit verlieren, damit um sich die Renntnisse zu erwerben, ohne welche sie aus ihrem hiefigen Hufenthalte feinen bin länglichen Rugen ziehen fönnen und die sie sich leichter und schneller an= eignen fönnten, ehe fie fich auf den Wegmachen. Dhue ein Wortitalienisch oder französisch zu fönnen, ohne die geringiten Rennt= nisse der Geschichte und der Mintho= logie, wie ist es damöglich, daß ein Rünftler bier derart seine Studien macht, wie er sollte? Ich verlange nicht, daß er ein Gelehrter sei, ich wünsche das nicht einmal. Dennoch aber ist es not= wendig, daß er we= nigstens einen ungefähren Begriff von dem Ramen und der Bedeutung dessen hat, was er jieht."

Die ungestümen Kunstjünger von heute werden vielleicht über die= Stoffeufger ien eines pedantischen Archäologen chen. Aber er hatte damals wenigstens recht und hat es heute noch für die= jenigen Künstler, die zu ihrer weiteren Ausbildung nach Rom gehen. Hier ist nur der



2066. 12. Adonie. In ber Gliptothet gu Münden.



Mrb. 13. Prometheus und Minerva.

Anichtuß an die Antike möglich: eine freie Weiterentwickelung ist darum nicht ausgesichlossen. Aber ein gewisses Maß von Bilsdung, von Schulkenntnissen muß jeder mitsbringen. Es ist auch heute jedem Kunstjünger erreichbar, und wer es nicht erreicht, muß sein Glück ohne staatliche Unterstützung versuchen. In Thorwaldiens Zeiten nahm man es aber nicht so genau, und die Akademie wendete ihm das Stipendium zu, weil sie wuste, daß er Handiertigkeit genug besaß, sich

ipater felbst weiter zu helfen. Die Alfademie hat recht gehabt, Boëga aber auch. Thorwaldsen ist sein Leben lang ein großer Meister der Form gewesen; mit dem Ausdruck tiefer seelischer Empfindungen, die nur einem tief angelegten Gemüt entspringen können, hat er sich aber nicht viel abgegeben. Trägheit hat ihm Zoëga nicht zur Echuld gerechnet, und wenn auch Thorwald= ien in seiner ersten römischen Zeit nichts Gelbständiges von großem Wert geichaffen hat, jo ist er doch feineswegs unthätig gewesen. hat zunächst sehr viel topiert, besonders nach den Antiken, in denen Windelmann die reiffte Frucht der griechisch = römischen Kunft fah, einen der Diosturen vom Monte Cavallo, den Apollo im Belvedere, die me-Diceische Benus, die ichtafende Ariadne, die Büsten von Somer, Cicero und Agrippa u. a. m., für sich und andere, aber ohne einen Entaelt für feine Arbeit zu erhalten. Mit den vierhundert Thalern der Atademie vermochte er nicht auszufommen. Wenn er auch anipruchs los in feinem Leben war, jo forderte doch damals ichon eine Bildhauer werfstatt in Rom einen hoben Miet preis. Er mußte fich also nach Reben verdienst umsehen. Er fam ihm selt jamerweise von der Materei, zu der er eigentlich sehr wenig Talent hatte. Aber die Malerei hatte damals einen weniger foloristischen als plastischen Zug, besonders die Landschaftsmalerei, die nur nach großen Linien, nach plastischen Bildungen von Gebirgszügen bei gedämpften Tönen strebte. Es war die Beit, wo die jogenannte heroiiche Landichaft entstand und ichnell zur Blüte ac-

vieh. Ein englischer Mater dieser Richtung, Namens Wallis, bot Thorwaldsen täglich einen Scudo dafür, daß er ihm seine Landschaften mit Figuren stafsierte, die natürlich nur wie kolorierte Statuen auszuschen brauchsten, und Thorwaldsen, der das Anerbieten annahm, schlug sich eine Zeit lang mit dem Erlöse dieser Arbeit durch. Die Bildwerke, die er gelegentlich als Ausweis seines Fleißes an die Akademie in Kopenhagen schickte, brachten ihm natürlich auch nichts ein. Von



2165. 11. Bertules und Bebe.

den letteren ist besonders eine im Thorwaldsenmuseum erhaltene Gruppe Bacchus und Ariadne bemerkenswert, weil sie das erste Zeugnis des Einstussies ist, den die Antike auf Thorwaldsen — in günstigem Sinne — geübt hat. Hier verließ er sich auf seine eigenen Studien. Wo er aber den Lehren Zoögas folgte, der den Höhepunkt der antiken Kunst in den römischsetruskischen Thonreliess und in den Basenmalereien der Etrusker sah, da geriet er in eine trockene Manier, die nur sein angeborenes Schönsheitsgesühl etwas erträglicher machte.

Schon an den ersten Arbeiten, die Thorwaldsen in Rom ausführte, lassen sich die Mängel und Borzüge seiner Kunst erkennen: auf der einen Seite die fast an Starrheit grenzende Seelenstofigkeit im Ausdruck der Gesichter, selbst bei der Empfindung stärksten

förperlichen und seelischen Schmerzes, auf der anderen Seite das Streben nach einer idealen Schönheit, die ebensosehr in den Reizen schönheit, die ebensosehr in den Reizen schön geschwungener Linien wie sanst und anmutig gerundeter Körper schwelgt. Thorwaldsen brachte damit aber nicht etwas Neues in die römische Kunstwelt, sondern nur die Erfüllung und die Vollendung aller Ideale, die das römische Kunstleben besherrschten, das damals für die ganze übrige



Abb. 16. Nemefis und Jupiter. Rojenberg, Bertel Thormaldjen.



2166. 15. Astulap und Sngicia.

Welt, die Kunstinteresse hatte, den Ton ansgab. Dieses Zusammenwirken großer und kleiner Geister, von Staatsmännern, Gestehrten, Schriftstellern, Künstlern, reichen Kunstsreunden und schönen oder doch wenigstens geistvollen Frauen, von allerlei "schönen Seelen", die ganz, halb oder auch gar nicht verstanden wurden, ist uns in einer großen Zahl von Reisebeschreibungen, Lebenserinsnerungen, Brieswechseln, Denkwürdigkeiten

u. dgl. m. geschildert worden. In den Einzelheiten weichen sie vielsach von einander ab. Dit wird auch die Feder von Neid und Bosheit gesleitet, und überall spielt der Gessellschaftsklatsch eine große Rolle. Aus allen diesen Büchern geht aber hervor, daß Thorwaldsen schnell in diesen Kreisen seite Burzeln saste und allmählich zu einem Halbgotte wurde, der nicht nur alle künstelerischen Ideale dieser Gesellschaft erfüllte, sondern auch der Gegenstand heftiger Liebeswerbungen wurde.

Was das Künstlerische anbetrisst, so scheint Thorwaldsen wirklich für jene Welt ein Messias gewesen zu sein, der Gedanken, die jedem gestäusig waren, in Gestalten umsette, die das höchste Entzücken hervorziesen und bald auch das materielle Leben des Künstlers auf einen siche

ren Grund stellten. Der dänische Kunft historiter Julius Lange, der in jüngster Zeit viel gethan hat, um der Gering schätzung Thorwaldsens durch die modernen Mealisten zu begegnen und seine Bedeutung wieder in das richtige Licht zu sehen, hat ein sehr treffendes Bild von der damaligen Stimmung der römischen Kunstkreise entworfen. "Als Thorwaldsen nach Rom kam," schreibt er, "hatte seine rein naive,

tebt, war das allgemeine ästhetische Asntsur künstler und geistreiche Leute aus ganz Europa; dort sand man eine Freistätte, und dort hörte man gewöhnlich nur von weitem das Tröhnen von Napoleons Nanonen und schäpte den Frieden um so höher. Die Ausgaben des realen Lebens, die socialen, politischen, religiösen Fragen, die seine Umgebung beschäftigten, berühren ihn nicht. Er lebt beständig aus einem Reisesuß, zu-



Mbb. 17. A genio lumen.

nordische Natur im voraus nicht den geringsten Anteil an den modernen italienischen Kunstraditionen und stand ihnen gegenüber ganz frei da. Der Kampf gegen das Alte ist eigentlich schon zu Ende geführt und das Programm für die neue Kunst sig und fertig: man wartet nur auf den, der sie so recht in die Wirklichkeit übertragen kann. Die einzige Opposition, zu der er sich persönlich gezwungen sieht, ist gegen das gesrichtet, was dei Canova, der doch im wesentslichen auf dem Grund und Boden der neuen Zeit stand, noch vom Alten übrig war. Rom, wo er kast sein ganzes Künstlerleben

lest als Ehrenbürger verschiedener Städte, ohne aber eigentlich jemals Bürger des Staates zu sein, in dem er lebt. Infolge seiner halb protestantischen, halb rationalistischen Tradition stand er außerhalb des ihn umgebenden Katholicismus und noch mehr außerhalb des religiösen Elements in der Renaissancefunst."

So ganz ohne Einfluß waren "Napoleons Nanonen" übrigens nicht auf das römische Leben, wenigstens nicht auf die Erwerbsverhältnisse der in Rom thätigen Künstler. Schon ein Jahr nach Thorwaldsens Ankunst nahmen die Franzosen



20bb. 18. Remefis auf einem 3 meigefpann.

von den päpitlichen Staaten Beiik, der Pavit mußte Rom verlassen, und wenn auch nach dem Konfordat von 1801 eine gewisse Ruhe wiederkehrte, wurde die materielle Lage Thorwaldiens immer fritischer, trosdem daß ihm die Atademie das uriprünglich nur auf drei Jahre bemeffene Stipendium verlängert hatte. Es gelang ihm ichlechterdings nicht, von seinen eigenen Arbeiten eine zu verfaufen, obwohl er fleißig im Schaffen war. So schuf er u. a., unzweifelhaft durch Carstens' Argonautenzug angeregt, ein Modell zu einer Statue des Jason mit dem goldenen Bließe, das 1801 vollendet war. Es fanden sich auch Kunstfreunde zu ihrer Besichtigung in Thorwaldsens Werkstatt ein. Aber feiner fühlte sich zu einer Bestellung angeregt. In der Meinung, daß die Arbeit versehlt sei, zerschlug der Künstler eines Tages das Modell. Aber schon im Herbst des Jahres 1802 nahm er den Gedanken von neuem auf, und zu Anfang des Jahres 1803 stand die kolossale Figur im Gipsabauß vollendet da, zu dessen Ausführung übrigens die befannte Schriftstellerin Friederike Brun, eine Deutsche, die einen Dänen geheiratet hatte, dem mittellosen Künstler das Beld geliehen hatte. Aber lange ichien es, als sollte auch dieser Arbeit fein Räufer werden, obwohl die Kunstfreunde, die die Statue sahen, auch der strenge Kritifer Boëga, von Bewunderung überfloffen und selbst Canova ausrief: "Dieses Wert des dänischen Jünglings ist in einem neuen und großartigen Stile gemacht!" Die Not wurde Schon hatte die Ataimmer drückender. demie das Stipendium zum drittenmale verlängert. Eine abermalige Verlängerung war ausgeschlossen, und mit schwerem Bergen

mußte sich Thorwaldsen entschließen. Rom zu verlassen und in die Heimat zurückzufehren. Da entschied ein seltsamer Zufall über sein Schicksal, über seine künstlerische Bufunft. Als er schon im Begriff war, den Wagen, der fein weniges Gepäck mit sich führte, zu besteigen, brachte ihm sein Reise= gefährte, ein Bildhauer Hagemann, die Nachricht, daß sie wegen Baßschwierigkeiten erst am andern Tage abreisen könnten. Dieser Aufschub führte eine Wendung in Thorwaldiens Leben herbei. Damals noch viel mehr als heute war es Sitte, daß die reichen Fremden, die Kunstwerke kaufen wollten, von Lohnbedienten nach den Rünftlerwerkstätten geführt wurden. So geriet auch der englische Banquier Sir Thomas Hope, der übrigens holländischer Hertunft gewesen zu sein scheint, da er eigentlich van der Hoop hieß, in das Atelier Thorwaldiens, und er sah dort den Jason, den der Rünstler, der doch seine Sachen bereits gepact, hatte stehen lassen, vielleicht in der Hoffnung auf bessere Zeiten und fröhliche Wiederkehr. Der Engländer fand Gefallen an dem Werte und fragte nach der Ausführung in Marmor, worauf der Künstler in "tiefer Bewegung" 600 Zecchinen (d. i. nach unserem Gelde etwa 5000 Mark, forderte. "Der Preis ist zu gering," erwiderte der Kunst= freund, "Sie müssen mindestens 800 haben." Tropdem wurde der Bertrag fo abgeschloffen, daß nur ein Breis von 600 Zecchinen vereinbart wurde, der in vier Terminen gahtbar war. Wenn die vollendete Arbeit seinen Erwartungen entsprechen würde, wollte Sir Thomas Hope den ausbedungenen Preis noch freiwillig um 200 Zecchinen erhöhen. Mit 150 Zecchinen in der Tasche glaubte

Thorwaldien nun aller Sorgen um die Zufunft überhoben zu sein, und seine Freunde forgten dafür, ihn in dieser Überzeugung zu beitärten und seinem Ehrgeiz so reichtichen Weihrauch zu spenden, daß er bald wieder seiner alten Unthätigkeit anheimfiel. Der Kreis von Künstlern, Kunstsreunden und Schöngeistern, die sich um Zoöga gesammelt hatten, wurde noch durch die Gastlichkeit jein Anhang und der sich stetig ernenende Zufluß von Männern und Frauen, die viel Geist und viel Geld oder beides zusammen hatten, von unschäßbarem Wert. Das durch ist auch Thorwaldsen in die Höhe gekommen und darauf erhalten worden. Schon im Januar 1803 hatte Wilhelm von Humboldt an Goethe geschrieben, daß Thorwaldsens Jason "eine überaus kräftige und



Mbb. 19. Bettor, Baris und Belena.

und die geistige Regsamkeit übertroffen, die im Hause des preußischen Gesandten Wilshelm von Humboldt und seiner geistwollen Gemahtin herrschten. Unsere Zeit denkt etwas kühler über die beiden berühmten Brüder als ihre Zeitgenossen, vermutlich weil das von diesen entworfene Jdealbild nicht ganz dem entspricht, was uns der große Natursorscher und der seine Philosoph und Humanist an unvergänglichen geistigen Schägen hintertassen haben. Für das deutsche, ja für das internationale Kunstleben in Rom war aber das Humboldtiche Haus,

harmonische Gestalt" sei und eine Behandlung des "hervischen Charafters" gäbe, welche "ganz im antiken Sinne" eine sehr glücktiche Mitte zwischen der gewöhnlichen Natur und der eigentlichen Göttergestalt halte. Als der "Jason" endlich zu allgemeiner Anerkennung hindurchgedrungen war, veranstaltete Frau Friederike Brun zu Ehren Thorwaldsens ein echtes Künstlersest in dem phantastisch-überschwenglichen Sinne der damaligen Zeit, deren geistige Bestrebungen in den Huldigungen vor den Künsten aufgingen. Diesem Feste wohnten unter anderen vornehmen Gästen auch der Erbyring von Medlenburg, der Bruder der Königin Luise von Breugen, bei. "In einem römischen Garten, wo Lorbeer, Dibaum und Minrte au jedes Berdienstes Arone immer grünen. wo die Goldfrucht der Uniterblichkeit blühend reift und die Frühlingshore ihr Blütenhorn um uns ausschüttet', wurde das Geft begangen. Die Tochter der Gastgeberin, noch fast ein Kind, aber durch die Grazie ihres Wesens schon allgemein bewundert, drückte inmitten eines vantomimischen Tanges unvermutet den Lorbeerfranz auf das Saupt des Künstlers, der tief bewegt ausrief: "Er lastet auf meiner Stirn." Thorwaldsen foll noch in späteren Jahren gesagt haben, daß ihn keine Auszeichnung so tief ergriffen habe wie dieser erste ihm gespendete Kranz. Wir haben dieses Befenntnis schon einmal gehört, als Thorwaldien noch Schüler war, und der weltkluge Mann hat es später den Damen, deren Macht er troß seiner Raivetät von vornherein begriffen hatte, noch oft wiederholt.

Trop dieser seinen Kenntnis des Frauenscharakters hat er als Mensch, soweit seine individuellen Neigungen, seine persönlichen Gefühle in Betracht kommen, bei Frauen

fein dauerndes Glück gefunden, obwohl ihm viele mit weitgeöffneten Urmen entgegenkamen. Die erste, die ihn gerade um die Beit fesselte, wo er an der Ausführung des Jason mit vollen Kräften hätte arbeiten sollen, wurde sogar das Verhängnis des besten Teils seines Lebens. Er lernte sie bei Boëga fennen, in deffen Billa bei Genzano, wohin Thorwaldsen häufig geladen wurde, namentlich wenn es galt, sich von den Fieberanfällen zu erholen, die ihn während seiner ersten Jahre in Rom oft heimsuchten und seine Arbeitsfraft lähmten. Sie hieß Anna Maria Magnani und befand sich bei Frau Zoëga in dienender Stellung: "eine brunette Romerin mit flammendem Blick, stolzem Ropfe und prächtigen plastischen Formen." Sie scheint mehr die Phantasie des Künstlers gereizt als sein Berg erfüllt zu haben; aber der junge Mann, der damals in seinem ersten Erfolge schwelgte, dachte wohl nicht daran, daß er sich eine schwere Fessel auferlegen würde, wenn er den Wünschen seiner Thantafie nachgab. Auch scheint ihm Anna Maria auf halbem Wege entgegengekommen zu fein. "Wenn bei den ungezwungenen ländlichen Festen die Bioline die luftige



Mbb. 20. Amor auf bem Löwen.



216. 21. Amor, von einer Biene gestochen, der Benus fein Leid flagend.

Gesellichaft zum Tange fortriß, waren die Hände des jungen Dänen und Anna Marias fich oftmals begegnet. Seine blonden Haare, hellen Augen und sein fast durchsichtiger Teint bildeten einen eigentümlichen Gegenfat zu der dunklen Italienerin. waldsen war eine einnehmende Erscheinung; es lag etwas Bornehmes, Feines in feinen Bügen; er war von jener lichten, garten Schönheit, die den Nordländern eigen ift und die in Italien um fo mehr geschätt wird, als sie dort fehr felten ift." Anna Maria wurde bald seine Geliebte, und sie führten einen gemeinsamen Haushalt, in dem es aber nach der Meinung der Italienerin zu knapp herging. Sie knüpfte darum ein Berhältnis mit einem Herrn von Uhden an, den sie auch so schnell umgarnte, daß dieser sie heiratete. Als Frau von Uhden setzte sie aber ihre Beziehungen zu Thorwaldsen fort, den sie wirklich, nach ihrer Art wenigstens, geliebt zu haben icheint. Obwohl Thormaldsen unter der Unwürdigkeit dieses Berhältnisses schwer litt, vermochte er sich nicht loszureißen, und als die schlaue Gauklerin eines Tages von der Wendung erfuhr, die durch den Auftrag des Eir Thomas Hope in Thorwaldsens pefuniärer Lage eingetreten war, zwang sie ihm das schriftliche Versprechen ab, daß er sie nicht verlassen würde, falls es zu einem

Bruch mit Herrn von Uhden kommen sollte. Die Gelegenheit fam bald, wo Anna Maria auf ihren Schein bestand. Ihr Gemahl, der bald Verdacht geschöpft, vielleicht auch den wahren Sachverhalt durchschaut hatte, brachte fie von Rom nach Florenz, und hier trat bald eine Katastrophe ein. Im Juni 1803 erhielt Thorwaldsen aus Florenz einen von einem Geiftlichen geschriebenen Brief, worin er aufgefordert wurde, nach Florenz zu kommen und seine Pflicht zu thun. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als seine Geliebte bei sich aufzunehmen, und obwohl seine Liebe zu ihr bald erlosch, hatte er an dieser Fessel noch bis zum Jahre 1819 zu tragen, wo er zum erstenmale in seine Heimat zurückfehrte. Ginen merklichen Ginfluß auf seine Kunft hat die Italienerin denn auch nicht geübt. Ihr gantisches, leidenschaftliches Wesen, ihre grenzenlose Eifersucht, die sie bei der geringsten Gelegenheit zu Ausbrüchen der Wut trieb, mußten auf den feinfühlenden Dänen, deffen Beien und Kunft das Bild einer vollendeten Harmonie und des edelsten Mages gewähren, ernüchternd und abstoßend wirken. "Bei allen Thorwaldsenschen Gestalten," so fagt Julius Lange mit Rudficht auf diese Eigenart des Künftlers, "wiederholt sich eine gewisse Verschämtheit in ihrem Wesen, die in direttestem Widerspruch zu allem steht,



Mbb. 22. Mertur bringt den fleinen Bacdus ber Unmphe Ino.

was in den Gestalten der Renaissance liche Gestalten es nicht verleugnen können, schwellend und stropend, ja sogar außschweisend und frech gewesen war. Sie haben scheinbar alle weit eher eine gewisse unrecht, wenn er Canovas Benus - aller Tendenz, sich zurückzuziehen, als hervorzutreten: ein scharfes, fühnes, bestimmtes Medici — ein entkleidetes Kammermädchen Auftreten liegt ihrem weichen Wesen jeden- nannte. Diese "Berschämtheit," die sich falls fern." Auch darin kam Thorwaldsen gleichsam in sich selbst zusammenzog, diese über Canova hinaus, deffen nachte weib- feusche Behandlung des nachten männlichen

daß ihre Modelle aus niedrigen Sphären entsprossen sind, und Beine hatte nicht so dings im Bergleich mit der Benus von



Abb. 23. Amor bei Bacchus.



21bb. 24. Binche.

und weiblichen Körpers scheint Thorwaldien neben dem Reize seiner Berfon= lichteit besonders die Sym= vathien der Frauen gewonnen zu haben, die nicht müde wurden, in ihren Briefen in die Beimat Thorwaldfens Lob zu fingen. Frau von Sumboldt, die ihn mit Gifer protegierte, ichrieb zullnfangdes Jahres 1810, als Thorwaldien allerdinas ichon eine Reihe von Meifterwerfen geschaffen hatte, an Gvethe, daß der Rünft= ler tief in den Geift der großen Kunftwerte des Alltertumseingedrungensei, sie aber nicht iklavisch nach= zuahmen, sondern eigene Gestalten hervorzurufen suche, die die Frucht des Schönen seien, das er sich angeeignet habe.

Es ist auffällig, daß das Verhältnis Thorwald= fens zu Anna Maria keinen Unitog erregte. deutsch=römischen Rreise hatten freilich durch die "genialische" Lebensauf= fassung Goethes, der ihr geistiger Mittelpunkt und ihr Abgott war, gelernt, dem Genius viel und alles zu vergeben und an Ausichweifungen in der Liebe fein Agernis zu nehmen. Aber auch der andersge= finnte Zoëga fah über die Berirrung des Rünftlers, die doch in seinem eigenen Saufe entstanden war, hin= weg und folgte mit stetig wachsendem Interesse der Entwicklung Thorwaldsens. Er, der die Erstlingsarbeiten des Künftlers und feinen Mangel an Fleißfrüher fo streng beurteilt hatte, war schon zwei Jahre nach Vollendung des Jason so umgestimmt, daß er am



Abb. 25. Mars mit bem Pfeile Amors.



Abb. 26a. Une bem Alexandergug.

27. April 1895 dem Bischof Münter, dem Bruder der Friederite Brun und Protektor Thorwaldsens in seiner Kopenhagener Lehrzeit, schrieb: "Thorwaldsen steht jest

Ich habe eine lebhafte Freude darüber, fich verwirklichen zu sehen, was ich zu einer Zeit vorhergefagt, als niemand daran glauben wollte." Die Bestellungen flossen dem Rünftler



Mbb. 26b. Mus dem Alterandergug.

in großem Ansehen, und die Bestellungen allerdings so reichlich zu, daß er über ber fliegen ihm von allen Seiten gu. Niemand Luft, immer Reues gu ichaffen, feinen Bohlzweifelt daran, daß er und Canova die zwei thater, ben Begrunder feines Blude, gang hervorragenosten Bildhauer in Rom sind. und gar vergaß. Der "Jason" trat immer



20b. 26f. Aus bem Aleganderzug.



Abb. 26c. Aus bem Aleganbergug.



Mbb. 26d. Hus bem Meganbergug.



(Hierzu unter Abb. 26a—g fieben Einzeldarfiells Nach der Überfichtstafel in dem bei Alphons Turr n



exanderzug. n im Tegt und auf den Rudseiten dieses Blattes.) ipzig erschienenen Werte: Thorwaldsens Aleganderzug.



Abb. 26e. Ang bem Alegandergug.



mehr in den Hintergrund, und er wurde schließlich zu einem Tuell beständiger Berdrießlichkeiten, obwohl der Engländer alle Entschuldigungen Thorwaldsens gelten ließ und lange Zeit eine ungewöhnliche Geduld zeigte. Erst im Jahre 1819 schlug er einen entschiedenen Ton an; aber auch diese und andere Mahnungen fruchteten wenig. Erst im Jahre 1828, also ein Biertelsahrhundert nach der Bestellung, lieserte der Künstler die Marmorstatue ab. Nachlässigseit war übrigens nicht der Grund dieser an und

Mäcen entschädigt, indem er ihm zu dem Jason noch zwei Marmorretiess und die Marmorbüsten der Frau Hope und ihrer beiden Töchter zugab.

Wenn wir den Jason (Albb. 1) heute betrachten, vermögen wir Thorwaldsens Urteil nicht zu begreisen. Die Figur fügt sich durchaus harmonisch seinen besten Schöpfungen aus späterer Zeit an, soweit es sich um das Außerliche handelt. Nur empfand Thorwaldsen in seinen reiseren Jahren, daß er sich gar zu eng an fremde Vorbilder ans



Mbb. 27. Grabbentmal ber Baronin Edubart.

für sich unverantwortlichen Verzögerung. Nach der Bollendung des Jason glaubte Thorwaldsen, daß er so rasche Fortschritte zu einer höheren Vollendung gemacht hätte, daß ihm sein erstes Meisterstück nicht mehr genügte. Er wollte ein anderes, seiner Weinung nach besseres Wodell ansertigen, aber der Engländer gab nicht nach, und so mußte der Künftler die Statue nach dem ersten Wodell in Maxmor ausführen. Während er daran arbeitete, sagte er eines Tages zu seinem Freunde Thiele: "Alls ich sie machte, fand ich sie gut; das ist sie auch gewiß noch. Zest kann ich aber Besseres machen." Übrigens hat Thorwaldsen seinen

gelehnt hatte. Der Jason ist in der That nichts als eine für den besonderen Zweckungearbeitete Kopie des Apollo im Belvedere des Batikan. Nicht nur die Stellung, auch die Bildung der Beine ist die gleiche, der Rumpf des Jason stimmt mit dem des Borbildes überein, nur mit einer kleinen Berschiebung, die die veränderte Bewegung des linken Arms veranlaßt hat. Auch die Haltung des Kopfes ist die gleiche. Daneben haben noch andere Borbilder auf Thorswalden eingewirkt. Es sind zwei Zeichsnungen von Carstens, die er besaß: die Argonauten bei Chiron und Ödipus bei Theseus. Aus dem Jason auf dem ersten

und dem Theseus auf dem zweiten Blatte hat er die Einzelzüge entlehnt, mit denen er den Apollo des Belvedere zu einem Jason ausstaffierte. Jason tritt uns nicht als fämpsender Held, sondern als Held nach dem Kampse mit dem errungenen Siegespreise entgegen. So wollte es die damalige vornehme Gesellschaft, die sich vor dem

geführt, und troß der großen Zahl seiner Heroen hat er niemals einen von ihnen in einer Rampssene dargestellt. Sehr treffend bemerkt Lange, sonst ein großer Berehrer des Künstlers, "daß ein ruhiger Atemzug, ein langsames Tempo in der geistigen Bewegung, das sogar in völlige Bindstille übergehen kann, einen durchgehenden Cha-



Mbb. 28. Reffus und Defauira.

Kampigetümmel, das Europa durchtobte, nach Rom flüchtete und wohl die heimkehrenden oder von ihren Kriegen ausruhenden Sieger feierte, aber von dem tobenden Mars nichts wissen wollte. Thorwaldsen war ein begeisterter Anhänger dieser friedlichen Stimmung, wenn er auch eine lange Reihe mythoslogischer Helben geschaffen hat. Er war in seinem Leben wie in seiner Kunst ein Mann der Ruhe und des Friedens; nur sehr selten hat er eine lebhaft bewegte oder auch nur von starter Empfindung durchdrungene Figur aus-

rafterzug seiner Gestalten bilbet." Dbs wohl er in den ersten Jahren seines Aufsenthalts in Rom auch darin mit Canova wetteisern wollte, daß er Entwürfe zu leidenschaftlich bewegten Einzelsiguren und Kämpfergruppen ausertigte, führte er sie niemals aus, und nur ein einziges Mal hat er eine wirklich von Leidenschaft erschütterte Gestalt in dem Achilles auf dem Relief geschaffen, das die Entsührung der Brises darstellt (Abb. 2). Er begann es 1803, unmittelbar nach dem Jason, und vollendete es



Abb. 29. Amor, Benns und Mare in ber Wertstatt Bultane.

1805. Es fand folchen Beifall, daß es ihm eine große Bahl von Bestellungen eintrug, und gehört in der That zu den vollendetsten Schöpfungen des Künstlers auf dem Gebiete des Reliefs, das schnell die ihm geläufigste Ausdrucksform für seine Erfindungen wurde. Wie der Jason ist aber auch dieser zürnende, in troßigem Ingrimm sich abwendende Achilles kein ursprüngliches Erzeugnis der Thorwaldsenschen Phantasie. Man hat bereits darauf hingewiesen, daß er start an die antiten Rossebändiger, die sogenannten Dioskuren auf dem Monte Cavallo in Rom erinnert, und daneben klingt noch das Bewegungsmotiv eines der fliehenden Söhne der Niobe in der berühmten Gruppe in Florenz durch, die er vermutlich kennen gelernt hatte, als er Anna Maria aus Florenz abholte. Wie gründlich

er sich übrigens mit dieser Gruppe beschäftigt hatte, beweist eine Bemerkung, die er im Jahre 1813 machte. Der deutsche Archäolog Thiersch las seinem dänischen Vollegen Brönstedt und dem Künstler eine Abhandlung vor, in der er nach dem Vorgange Lessings unter anderem den Satz ausstellte, daß die antike Kunst Schmerz und Entsehen immer mit Milbe und Mäßigung ausgedrückt habe. Thorwaldsen war anderer Meinung und berief sich auf einen der davonlausenden Niobiden, dem, wie er sagte, "der Schaum vor dem Munde stände."

Im Jahre 1803 hatte Thorwaldsen die Befanntschaft des Barons Schubart, des dänischen Gesandten in Neapel, gemacht, und aus dieser Befanntschaft erwuchs bald ein sehr herzliches Verhältnis. Als er im April 1804 ungeachtet des heftigen Widerstandes,



Abb. 30. Priamus jicht Adittes um den Leidnam Bettore an.



2166. 31. Der Morgen.

den Anna Maria erhob und to fich fp' er mit stetig wachsender Leit dite" or jeder neuen Reise Thorward .. iederholte, mit einem seiner Gönner, dem Grafen Moltke, nach Neapel ging, lud ihn Baron Schubart nach seiner Billa in Montenero ein, wo er mehrere Monate zubrachte und, da ihm iein liebenswürdiger Wirt ein kleines Atelier einrichtete, in glücklicher Rube seinem Schaffen leben konnte. Ein Denkmal dieser schönen Beit ist unter anderem die berühmte Gruppe "Umor und Binche," in der sich der teusche Adel seiner Phantasie und sein durch das tiefe Etudium der Antife geläutertes Echon= heitsgefühl am reinsten offenbaren (Abb. 3). Hier hat er auch im Motiv jeden Anklang an die Antike vermieden, vielleicht in der Absicht, ein Gegenstück zu der berühmten Gruppe des fapitolinischen Mujeums zu

schriften, die seinem feuschen Empfinden viel10 11 Janon zu sinnlich vorgetommen sein m.g. Um seinen Gastfreunden ein Zeichen seiner Dankbarkeit zu hinterlassen, modellierte er noch vor seiner Abreise in etwa neum Tagen das Relies: der Tanz der Musen auf dem Helien, die ihren Reigen um die drei Grazien schlingen (Abb. 4). In der Gruppe der letzteren ist bereits der erste (Vedanke zu der großen Komposition enthalten, die Thorwaldsen dreizehn Jahre später ausführte.

Bald nach seiner Rücktehr nach Kom erhielt er aus Montenero die Nachricht, daß der Blitz in sein Atelier eingeschlagen und alle dort zurückgelassenen Modelle zerstört habe — bis auf die Gruppe von Amor und Psinche. Man sah darin ein Wunder des Himmels, und das Ereignis wurde so



2065. 32. Die Racht.

gar in Sonetten gefeiert, Die nicht wenig dazu beitrugen, den Ruhm des Rünftlers Im Oftober 1804 ernannte zu mehren. ihn die Florentiner Atademie zu ihrem Professor, und die Ropenhagener Atademie, die das Recht gehabt hätte, ihren Stipendiaten gurudgurufen, übersandte ihm ein Beschent von 400 Thalern, weil sie einsah, daß der Künstler sich nur in Rom weiter entwickeln fonnte. Weit entfernt, fich durch das Mißgeschick in Montenero entmutigen zu lassen, ging Thorwaldsen mit verdoppel ten Kräften an die Arbeit. Im Laufe des Jahres 1805 entstanden außer dem schon erwähnten Relief der Entführung der Brifeis drei Marmorstatuen, die die Gräfin Woronzeff bei ihm bestellt hatte, deren Modelle er aber von neuem ausführen mußte, weil sie bei dem Brande in Montenero zu Grunde gegangen waren: ein Apollo, ein Bacchus und ein Gannmed (Abb. 5-7). Man sieht diesen Arbeiten die Sast ihrer Entstehung und Ausführung an; Apollo und Bacchus find Bariationen bekannter Motive aus dem Vorrat antifer Denkmäler, und nur Ganymed verrät eine gemiffe Selbständigkeit. Er wurde denn auch in der späteren Zeit einer der mythologischen Lieblinge des Künstters. Bu dem die Schale reichenden Gannmed gesellte sich 1816 eine Statue des einichenkenden Götterknaben (Abb. 8), und im folgenden Jahre entstand der auf dem Erdboden fnicende (Kannmed, der den Adler des Zeus aus feiner Schale tränkt, eine ber anmutigiten, von edelstem Rhythmus der Linien erfüllten Gruppen, die aus Thorwaldsens Hand hervorgegangen find (Abb. 9). Daß Gannmed im Olymp keinen besseren Geipieten finden fonnte als Amor, war für Thorwaldien selbstwerständlich. So kam denn auch einmal der Humor, ein bei Thorwaldien sonst seltener Gast, zum Borichein, indem er auf einem Relief die beiden Anaben, ihres Amtes völlig vergessend, beim Würselspiel oder eigentlich nach griechticher Sitte beim Spiel mit Aftragalen (Anöcheln) darsftellte (Abb. 10).

In dem arbeitsreichen Jahre 1805 ent



2166. 33. Labn Ruffell.

jtand auch bas Modell zu einer Statue ber Benus unter Lebensgröße, Die, gang nacht, die Linke auf einen Baumstamm gestüßt. nachdenklich den Apfel, den Schönheitspreis, betrachtet, den sie in der erhobenen Rechten hält. Er führte das Modell in zwei Marmoreremplaren aus, von denen eines in den Besit der Gräfin Woronzeff überging. Es fanden sich noch mehrere Besteller; aber Thorwaldsen zerstörte das Modell, weil es ihn nicht befriedigte. Im Jahre 1816 fam er noch einmal darauf zurück und behandelte dasselbe Motiv in einem neuen Modell, das er in Lebensgröße ausführte (Albb. 11). Er hat seitdem niemals wieder die Figur einer Benus geschaffen, vielleicht weil er einsah, daß er mit den vorhandenen Vorbildern aus dem griechisch-römischen Altertum nicht wetteifern konnte - und damals, als er diese Benus schuf, hatte er noch nicht einmal die Benus von Milo fennen gelernt! Trop dieser Arbeitslast vernachlässigte Thorwaldsen feine gefelligen Beziehungen feineswegs. Gein Kreis von Befannten wuchs sogar immer Wenn einer aus dem Kreise schied, trat ein anderer ein, und unablässig war der Zufluß von nordischen Künstlern. Der schwerste Verlust war das Scheiden der humboldts, die im Herbst des Jahres 1808 Rom verließen, weil sie die traurigen politischen Berhältniffe Breugens zurückriefen. Dazutam der Tod Zoëgas, der am 10. Februar 1809 ftarb und dem Thorwaldfen wenigftens an feinerzurückgelassenen Familie vergelten konnte, was der Verstorbene an dem jungen Künstler gethan hatte. Um schwersten wirkte aber die Berschlechterung der politischen Lage auf die Rach einigen Jahren der Rünftler ein. Ruhe hatten die Franzosen am 2. Februar 1808 abermals Rom besett, und da Papst Bius VII. sich hartnäckig dem Willen des Kaisers Napoleon widersette, wurde er am 6. Juli 1809 in die Gefangenschaft nach Frankreich abgeführt.

Unter den neuen Freunden, die Thorwaldsen um diese Zeit in Rom gewann, war der vornehmste Kronprinz Ludwig von Bapern. Dieser zog den Künstler nicht nur als sachtundigen Berater bei seinen Untäusen von antiten Kunstwerken heran, sondern er erteilte ihm auch eine Reihe von Aufträgen, die für Thorwaldsens Jufunst von Bedeutung wurden. Der Prinz wäre ohne die einsichtige Kritik des Künstlers bei den Uns



Abb. 31. Thormaldiene Selbftbildnie.



2166. 35. Die hoffnung.

täufen für eine Untikensammlung, der er nach feinem Regierungsantritt ein würdiges Beim ichaffen wollte, oft das Opfer von Fälschern und Betrügern geworden, und jum Dant dafür bestellte er bei dem Künstler die Marmorausführungeiner überlebensaroßen Statue des friedenstiftenden Mars. Später befann sich aber der Bring, und da er zu gleicher Zeit im Atelier des Künstlers das Modell zu einer Statue des an einen Baumstamm gelehnten, von der Jagd ausruhenden Adonis ge= sehen hatte, entschied er fich für diesen. Da er aber in Erfahrung ge= bracht hatte, daß Thorwaldsen die Ausführung seiner Modelle in Marmormeistuntergeordneten Kräften überließ und den Marmor nur überarbeitete, stellte er die Bedingung, daß der Rünst= ler die Arbeit ganz eigenhändig ausführen follte. Thorwaldsen war wohl im Entwerfen ichnell fertig, aber lässig in der Bollendung, und die Folge davon war, daß der Ado= nis erst 1832 abgeliefert wurde. Canova war wie= der einer der ersten, die ihre höchste Bewunderung aussprachen. Der Beichüberin Thorwaldsens. der Frau Friederike Brun, gegenüber äußerte er, daß die Statue "wunderbar, edel und einfach, im wahren antifen Stil und voll Gefühl" und daß Thorwaldsen ein "göttlicher Menich" sei. Thorwaldsen, der für solche Lobiprüche nur zu sehr



Abb. 36. Adilles verbindet die Bunde des Batrotlus.

empfänglich war, hatte für Canova nicht jo begeisterte Worte der Anerkennung übrig. Die vornehmen Tamen aller Rationen hatten ihn schnell so verwöhnt, daß aus dem fügsamen Schüler fehr bald ein Meister geworden war, der es übet nahm, wenn viel ältere Künftler feine Ratichläge unberücksichtigt ließen. Aus dieser übertriebenen Meinung von seinem eigenen Wert ist auch die Aritik erwachsen, die er in den letten Jahren seines Lebens in Mitteilungen an seinen Freund Thiele gegen Canova übte. "Benn Canova eine neue Arbeit vollendet hatte," fo erzählte er später, "forderte er mich gewöhnlich auf, sie zu besichtigen; er wollte mein Urteil darüber wiffen. Wenn ich dann einige Bemerfungen machte, wie zum Beispiel, daß eine oder die andere Falte der Gewandung besser in dieser oder jener Beije fallen wurde, jo gab er wohl immer die Richtigkeit meiner Bemertung zu, umarmte mich und dankte mir aufs wärmste, aber er besserte niemals etwas Aus Söflichkeit bat ich ihn, auch mein Atelier zu besuchen; er fam und beichränkte sich darauf, nur zu jagen: alle meine Werke seien vortrefflich, gang vorzüglich, und er wiffe durchaus nicht daran auszuseten."

Auf der einen Seite also die verlette Eitelfeit des Rordlanders, der feine Ratschläge mißachtet sah, auf der anderen Seite der überschwengliche Enthusiasmus des Italieners, der unter der Maske vollendeter Höflichkeit bei seinem eigenen Stile beharrt. Canovas Urteil über den "Aldonis" ist troß-Dier seben dem nicht zu überschwenglich. wir wirklich die "stille Ginfalt der Untite," die edle Einfachheit, freilich, wie fast immer bei Thorwaldien, aus einer abgeleiteten Denn der Adonis ift in feiner Quelle. gangen Gesichts- und Torsobildung nur eine aeichiet veränderte Umarbeitung des berühmten Erostorjo im Batifan, der vielleicht auf ein Wert des Praxiteles zurückgeht. Daß sich Thorwaldsen gerade solche Antifen zu Borbildern erwählte, zeugt von der Gein= heit seines Instinkts. Bon derartigen Arbeiten ausgehend, ist er oft zu einer Reinheit der Formen hindurchgedrungen, die uns heute um so mehr mit Bewunderung erfüllt, feitdem wir durch die Auffindung eines Originals des Praxiteles, des Hermes mit dem Bacchustnaben, erfannt haben, wie nahe Thorwaldien in seinem unbewußten Trange nach vollendeter Schönheit den Götteridealen eines der Großmeister der hellenischen Plastit gefommen ift. Nur er allein von den



Abb. 37. Adittes mit der getoteten Amagone Benthefilea.

modernen Bildhauern darf es wagen, Werfe seiner hand, etwa den Adonis oder den Mertur, neben den hermes des Pragiteles zu stellen.

Rachdem Thorwaldsen einmal berühmt geworden war, übten die politischen Berhältnisse feinen Einfluß mehr auf seine Bährend Deutschland, Erwerbsthätigfeit. das Hauptziel' des korsischen Eroberers, in tiefster Demütigung an seinen Wunden blutete, erlitt der Wohlstand in den meisten Ländern Europas teinen wesentlichen Rück-Alles Geld, das für Runftzwecke übrig war, strömte nach Rom, und Thorwaldsen empfing einen reichlichen Teil davon. Er erhielt jogar aus der Beimat einen Staatsauftrag: vier runde Reliefs, die für den Schmuck des nach einem Brande wieder erneuerten Schlosses Christiansborg dienen sollten. In diesen vier Medaillons (Abb. 13—16) führte er je zwei Gestalten aus der griechischen Mothologie vor, deren Zusammenwirken etwa nach unseren modernen Anschauungen den Ansang und das Ende, den heiteren Lebensgenuß und die Warnung vor allem Übermaß versinnlichen.

Auch die Auszeichnungen und Ehrenbezeugungen mehrten sich. Am 6. März 1808 ernannte ihn die Afademie von San Luca in Kom, die damats eine viel höhere Bedeutung hatte als in unseren Tagen, wo die Afademien in geringer Achtung stehen, zu ihrem Mitgliede. Nach den Sanungen mußte er eine Aufnahmearbeit abliefern, wozu sich der Künstler, vermutlich, um den Afademitern auch mit seiner etwas zweisels haften Gelehrsamkeit zu imponieren, eine tiessinnige Allegorie austlügelte. Es ist das



2166. 38. феве.

Relief, das unter dem Ramen "A genio lumen" (die Erleuchtung kommt durch den (Benius) befannt geworden ist (Albb. 17). Benn man nur auf die formale Schönheit sieht, hat das Relief einen großen Reiz. Das auf dem Stuhle sitende junge Weib hat etwas von dem strengen, feuschen Stile der attischen Grabreliefs, die Thorwaldsen nur aus unendlich oft abgeschwächten Ropien fennen gelernt hatte, und der Genius, der das Dl auf die Lampe gießt, ist eine Gestalt, die an die Reize der jugendlichen Götter eines Brariteles erinnert. Aber der Gedante, der diese beiden Figuren verbindet, ift so nüchtern und prosaisch wie möglich. Ein Künstler, der zugleich ein Dichter ift, weiß, daß die Begeisterung ein Funte ist, der bligschnell entsteht und gundet. Aus den Unterhaltungen mit seinen gelehrten Freunden hatte Thormaldsen aber gelernt, daß bei den alten Schriftstellern häufig von dem Dl die Rede ist, das jeder, der nach hohen Zielen streben muß, auf seine Lampe gießen muß, und dieses Wort, das bald eine symbolische Bedeutung angenommen hatte, nahm Thorwaldsen als Motiv zu einem realistischen Vorgang. In Allegorien, die sich nicht auf allgemein geläufige Begriffe stüten, war Thorwaldsen auch später nicht alüctlich. Ein besonders bezeichnendes Beispiel dafür ist das Relief der Nemesis auf einem Zweigespann (Abb. 18), das so viele symbolische Webeimnisse enthält, daß man eine Abhandlung schreiben müßte, um sie zu ergründen. Nur soviel möge zur Erläuterung dienen, daß Nemesis hier nicht als Rachegöttin, sondern als die Hüterin des edlen Maßes zur Darstellung gebracht worden ist, was sich besonders in der Lenfung der beiden Roffe zu erkennen giebt.

Als Mitglied der Afademie von San Luca hatte Thorwaldsen das Recht, an der



Mbb. 39. Triumphierender Umor.

Afademie ein Lehramt auszuüben. Es foll ihm aber durch die Intriguen seiner neidiichen Rollegen, insbesondere Canovas, ara geschmälert worden sein, und auch seine Atelierschüler hätten, so heißt es, darunter zu leiden gehabt, wenn sie Unterstützungen, Breise u. dal. m. von der Atademie zu erlangen wünschten. Wenn auch Canova selbit diesen Intriguen fern gestanden haben mag, fo werden sie wohl vorgetommen fein, weil die anderen römischen Bildhauer, die in ihrem Erwerb beeinträchtigt wurden, in der That mit scheelen Augen auf den nordischen Eindringling faben. Diefer war übrigens zur Zeit seiner Aufnahme in die Akademie von San Luca derartig mit Arbeiten überhäuft, daß er eigentlich von der Warnehmung seiner Rechte hätte Abstand nehmen sollen. In den drei folgenden Sahren entstanden fo viele Werke, die zum Teil zu seinen besten gehören, daß er seine Schüler und Gehilfen, unter denen sich auch der später zu hohem Unsehen gelangte Tenerani befand, sehr start zur Mitwirkung heranziehen mußte. Dem Jahre 1809 gehören unter anderem vier seiner anmutigiten und edelsten Reliefs an: der dräuende Hettor, der die Thatfraft des Weichlings Paris und seiner Belena anzufeuern sucht (Abb. 19), der auf dem Löwen reitende Amor (Abb. 20), der von einer Biene gestochene Amor, der Benus fein Leid flagt (Abb. 21), und die Uberbringung des kleinen Bacchus durch Merkur an die Rymphe Ino (Abb. 22). Roch mehr steigerte sich die Thätigkeit Thorwaldsens, der inzwischen von seinem Landesherrn zum Ritter des Danebrogordens ernannt worden war und seitdem bei den Italienern "Cavaliere Alberto" hieß, in den Jahren 1810 und 1811. Während dieser Zeit entstanden unter anderem die Reliefs: Bacchus, der Amor die Trinfschale reicht Abb. 23), und Amor, der die ohnmächtige Psinche ins Leben ruft, die lebensgroße Statue der Psinche mit dem Salbengefäß, die zu den Schöpfungen des Meisters gehört, die der Antike am nächsten fommen (Abb. 24), und die folossale Statue eines Mars, der mit dem ihn begleitenden Amor die Waffen getauscht hat und Amors Pfeil geringichätig in der Rechten wägt Abb. 25. Bielleicht ist in diesem fried= lich gesinnten, der Liebe nicht unzugänglichen Mars eine Anspielung auf Rapoteon I zu



Mbb. 40. Amor untersucht die Spite eines Bieile.

erkennen, der sich um diese Zeit fogar mit dem Gedanten trug, Rom zu besuchen. Er wollte sein Quartier im Quirinalvalaste nehmen, und mit der würdigen Ausschmückung seiner Räume war die französische Atademie in Rom beauftragt worden. Einer der größten Gale sollte mit einem Friese geschmückt werden, und deffen Ausführung wurde Thorwaldsen übertragen, der als Gegenstand der Darstellung den Einzug Alexanders des Großen in Babylon, im Anichluß an die Echilderung des Curtius, wählte. Natürlich sollte damit der Einzug Napoleons in Rom gemeint sein; aber zu einer niedrigen Schmeichelei ließ sich der übrigens immer politisch neutrale Thor



Abb. 41. Tängerin.

waldien, der in der ruhigen Unempfindlich= feit gegen die Außerungen eines aus leidenichaftlicher Beimatliebe entsprossenen Batriotismus mit Goethe eng verwandt war, nicht herbei. Bei der Komposition des Alexander= zuges, wie das etwa hundert Fuß lange Relief turz genannt wird, lebte und webte er durchaus in seinem gewohnten Bestaltenfreise. Alle Studien, die er in Rom nach Driginalen oder nach Gipsabauffen gemacht hatte, faßte er darin zusammen. Bei den Reiterzügen haben ihm die Gruppen des Parthenonfrieses vorgeschwebt, die er nur weiter auseinander zog, und für die Affiaten, die dem Eroberer mit Ehrenbezeigungen und mit reichem Tribut entgegenkommen, nahm er sich die Barbarengestalten von den Reliefs der Trajansfäule gum Borbilde. Das große Wert wurde in wenigen Monaten,

natürlich nur in Gips, vollendet. Auf feine Ausführung der Einzelheiten mußte Thorwaldien verzichten, und das ging um so eher, als der Fries in beträchtlicher Sohe angebracht wurde. Er ist noch jest im Quirinal an seinem ursprünglichen Plate zu sehen, in einem Zimmer, das zu dem Appartamento dei Principi, den Gastzimmern für fürstliche Bersonen, gehört. Navoleon hat diesen ihm zu Ehren angefertigten Fries nicht gesehen. Die politischen Ereignisse vereitelten seinen Besuch in Rom; aber er war fo tlug, wenigstens den am meisten getäuschten Künftler durch den Auftrag zu entschädigen, den Friesfür 320000 Francs in Marmor auszuführen. Mus diesem Auftrag entsprang für Thorwaldsen eine Quelle von Unannehmlichteiten. Er hatte die Hälfte des Honorars erhalten, als Napoleons Stern erblich. Gine Zeit lang versuchte der Künstler vergebens, bei regierenden Fürsten einen Räufer für das monumentale Marmorwerk zu finden, und erst nach langen Verhandlungen bot sich ein Liebhaber in der Person des Grafen Sommariva, der 100000 Francs für die Marmorausführung bezahlte, so daß Thorwaldsen immerhin auf Kosten Napoleons noch ein ziemlich gutes Geschäft gemacht hat. Graf Sommariva brachte das Relief (Abb. 26) nach seiner Billa am Comerfee, die später in den Besit des Herzogs Georg von Sachsen-Meiningen überging und heute, unter dem Namen

"Billa Carlotta", jährlich von vielen Taus senden besucht wird. In einem langen, schmalen Saale hat dort ein Meisterwerk Thorwaldsens eine bleibende Stätte gesunden.

Dem Schöpfer dieses idealen Heldengedichtes lag die Komposition so sehr am
Herzen, daß er sie später noch mehrsach
umarbeitete. Schon für die Marmorausführung hatte er gewisse Anderungen vorgenommen, sowohl in den Einzelheiten als
ganz besonders an der Hauptsigur, dem auf
dem Triumphwagen stehenden Alexander,
den die Kritik bei dem ersten Entwurfe als
zu theatralisch getadelt hatte. Sin drittes
Exemplar des ganzen Frieses, das noch
weitere Anderungen ersuhr, fertigte er zunächst in Gips im Auftrage der dänischen
Regierung, und nach Jahren hatte er die
Genugthnung, auch dieses in Marmor aus-



Ubb. 42. hirtenfnabe.

führen zu tönnen. Die Marmorausführung befindet sich im Schlosse zu Christiansborg, das Gipsmodell kam zulet in das Thorwaldsenmuseum in Rovenhagen.

Obwohl man auch den späteren Wiedersholungen das Improvisierte der ersten Komspösition ansieht, obwohl es dem Meister auch später nicht gelang, eine gewisse Leere und Öde aus der Komposition des Ganzen heraussubringen und die Charakteristik der Figuren zu vertiesen, war der Ersolg des Ganzen doch enorm. Insbesondere konnten sich die

leicht entzündlichen Römer in ihrer Begeisterung nicht genug thun, und sie schmückten sogar den Künstler mit dem für den deutsichen Geschmack etwas seltsamen Ehrentitel des "Patriarchen des Basreliess". Wenn wir heute den "Alexanderzug" mit unsbefangenen Augen betrachten, kommen wir zu demselben Ergebnis wie vor jeder anderen Schöpfung Thorwaldsens. Das hervische Etement, das doch eigentlich die Hauptsache sein sollte, tritt hinter dem idnilischen zurück. In ihm liegt Thorwaldsens Stärke, und es

ift ein durchaus richtiges Gefühl, daß die Radwelt dem fernab von dem feitlichen Betümmel figenden Angler, der einen Gisch berauszieht, den Borzug vor dem Triumphator jelbst gegeben hat. Thorwaldien hat übrigens ipater felbit eingestanden, daß es ihm auch in den Umarbeitungen nicht gelungen fei, das Theatralische in der Stellung Alexanders Bielleicht in feinem seiner au entfernen. Werke tritt der Mangel an Naturstudien so auffällig hervor wie in diesem. Er fah alles nur durch die Brille der Antife, wobei es ihm, wie übrigens den meisten seiner Beitgenoffen, an scharfer Unterscheidung zwischen Meisterwerten und handwertsmäßigen Steinmeharbeiten fast völlig gebrach. Daß er feine Naturstudien nach Löwen und Tigern gemacht hat, wollen wir ihm nicht zum Vorwurf machen, weil es damats und auch jetzt noch in Rom an Modellen fehlte. Den Italienern ist der Beariff und die Bedeutung eines zoologischen Gartens für wissenschaftliche Zwecke bis auf den heutigen Tag völlig fremd geblieben, weil das Tier im Unschauungsfreise des Italieners auf der niedrigsten Stufe der Schöpfung steht. Immerhin hätte Thorwaldsen Abbildungen zu Rate ziehen können. Aber die Sast, mit der er fortan zu arbeiten gezwungen war, ließ ihn gar nicht dazu kommen, nach folden Silfsmitteln zu fragen. Er schüttelte, wie es in der modernen Künstlersprache beißt, sozusagen alles aus dem Sandgelenk heraus. Für den Alexanderzug hat er sich nicht einmal die Mühe gegeben, Pferde und Schafe, an denen in Rom wahrlich kein Mangel ist, nach der Natur zu studieren. Es wäre ihm auch nicht vornehm genug gewesen, weil diese niedrigen Tiere nur in der summarischen Stilisierung der alten Römer in seine heroische Komposition paßten. An dieser Überzeugung hat er, der sonst ein großer Tierfreund war und zum hellsten Arger Anna Marias seine Sunde zärtlicher liebte, als die Mutter seines Kindes, sein Leben lang festgehalten. Alls er mehrere Jahre später das Modell zu dem berühmten Löwen in Luzern in Angriff nahm, hatte er immer noch feinen wirklichen Löwen weder lebend noch in einem ausgestopften Eremplare — gesehen.

Die nächsten Jahre nach der Bollendung des Alexanderzuges brachten in Thorwaldsens Leben mannigfache Anfregungen und Unzuhen hinein, die aber in seinem Herzen keine tieseren Spuren hinterließen, ihn jedensfalls nicht aus dem seelischen Gleichgewicht risen. Die Eisersuchtssenen seiner Bes



21bb. 43. Genite ber Poetic.



Abb. 44. Lord Boron. Statue in Cambridge.

liebten waren ihm mit der Zeit so gleichgültig geworden, daß er sich wenigstens nicht in seinen Erholungsreisen dadurch stören ließ. Mehr aber als die unablässigen häuslichen Aufregungen traf ihn der Tod der Fran Baronin Schubart, seiner gütigen Beschüterin, die nach furzem Siechtum im Februar 1814 jtarb. Wie jeder wahrhaft große Künstler suchte er seinen Schmerz durch die Buflucht zu seiner Aunst zu lindern, indem er der Dahingeschiedenen ein Flachrelief weihte, worin die Trauer des Gatten, der dem Todesgenius vergebens Einhalt gebietet. zu einem ergreifenden Ausdruck gelangt ist (Abb. 27). Als rein fünstlerische Schöpfung gehört es zu denen, die den griechischen Reliefs des IV. Jahrhunderts v. Chr., von denen Thorwaldsen gewiß nur wenige gefannt hat, am nächsten fommen.

In den Jahren 1814 und 1815 entstanden ferner die Reliefs Ressus und Dejanira (Ubb. 28), Amor, Benus und Mars in der

Werkstatt des Bulkan (Abb. 29) und Priamus bittet Achilles um den Leichnam des Heftor (Abb. 30), die Statue der kleinen, fast nackten Georgine Ruffell (Abb. 33), eine Spielerei für reiche Engländer, denen Thor waldsen schon aus materiellen Gründen immer gern entgegenkam, ohne sich besonders große Mine zu machen, und die beiden Rundbilder des Morgens und der Nacht, die Thorwaldsens Ruhm vielleicht am weitesten verbreitet haben (Abb. 31 u. 32). erste Eingebung zu dem zweiten dieser Reliefs soll Thorwaldsen während einer schlaf losen Nacht empfangen haben, und die Sehnsucht eines Menschen, der sich ruhelos auf seinem Nachtlager wälzt, nach der alle Fesseln lösenden Traumgöttin fann ichwerlich überzeugender dargestellt werden. hält die Nacht die beiden Zwillingsbrüder, den Tod und den Schlaf, zugleich in den Armen. Es mögen aber damals in Thorwaldiens Leben stürmische Momente genug



Abb. 45a. Etizze zu Merkur als Argustöter. (Nach der Triginalzeichnung im Thorwaldsenmuseum zu Mopenhagen.)

vorgefommen sein, wo er sich alle beide wünschte.

Über alle Bergensnöte, über Geelenfummer und Chraeiz half ihm immer wieder das Allheitmittel Arbeit hinweg. Bon dem Kronvrinzen von Dänemark war ihm eine Ginladung gefommen, in die Beimat guruckzutehren und dort seine Rräfte zum Nuten des Baterlandes zu verwerten. Aber er hatte sich inzwischen so fest in Rom verstrickt, daß er nicht lostommen fonnte, wie fehr ihn auch sein Freund Brönstedt mit Bitten bestürmte und wie verlockend er ihm auch die Aufgaben ichilderte, die ihn in Ropenhagen erwarteten. Richt weit von dem Palazzo Barberini, an der Ede des nach ihm benannten Plakes und des Vicolo delle Colonnette, hatte Thorwaldsen in drei nie= drigen Häusern, die einen kleinen Garten umschlossen, die Alteliers für sich, seine Schüler und Gehilfen eingerichtet, um mit ihnen den massenhaft zuströmenden Aufträgen gerecht zu werden. Die Herrin oder doch die Vermieterin dieser Häuser war eine Signora Buti, die mit wahrhaft mütterlicher Sorgfalt über der Künftlerkolonie und ihrem Wohlbefinden wachte. Freilich waren die äußeren Berhättniffe, in denen Thorwaldsen trot seiner reichen Einnahmen lebte und schaffte, höchst patriarchalisch. Die aus

Beimar ftammende Malerin Quife Seidler. die 1818 nach Rom fam, entwirft in ihren ge haltvollen Lebenserinnerungen ein fehr fesseln= des Bild von den Räumen, aus denen viele Jahre hindurch ein Meisterwert nach dem andern bervorging. "Thorwaldsen", schreibt sie, "war der einzige, der mehr als ein Zimmer hatte, nämlich drei. Im ersten war ein kleines Atelier; Staffeleien mit angefangenen Basreliefs standen darin umher, der Fußboden, die Tische und Stühle waren mit fleinen Figuren bedeckt: nur mit Mine fand man einen Stuhl zum Giben. nirgends etwas, das einem Komfort ähnlich war; weder ein Bücherbrett, noch Schreib zeug, noch Schreibmaterialien. Das Schlaf zimmer war besonders klein; tropdem stand auch in diesem, dicht vor des Rünstlers Bett. ein Modellierstuhl mit angefangenem Bildwerte darauf, an welchem er sogleich nach dem Aufstehen zu modellieren pflegte. Hinter diesem Zimmer befand fich ein etwas größeres Gemach, mit Gemälden geschmückt, durch deren Unfauf Thorwaldsen bedrängte Künftler unterstützt hatte: auf den Tischen sah man in bunter Unordnung allerlei Ausgrabungen, Basen, Münzen, Bronzen u. s. w. Aus diesem Raume führte eine Thur zu einer größeren, gewöhnlich unbenutten Treppe,



Abb. Stigge gu Mertur ale Argustoter. (Rach der Priginalzeichnung im Thorwaldfenmufeum gu Ropenhagen.)



Mbb. 45. Mertur als Argustoter.



Abb. 46. Amor mit ber Leier.

neben der sich eine Marmortafel befand, in welcher das Tatum eines Besuchs des Bavites Pins VII bei Thorwaldsen eins gegraben war. Der Künstler hatte jedoch nicht nur dies eine Atelier, sondern deren vier bis fünf, in welchen er viele Arbeiter beschäftigte. Eins war so groß wie eine kleine Kirche, die anderen waren kleiner, oft recht kalt und feucht, nirgends sach ich Kamine oder Öfen, an denen es auch in seiner eigenen Wohnung mangelte."

Die Häuser, die die Werkstatt Thorwaldsens enthielten, stehen nicht mehr. Der Grund, den fie einnahmen, ift später zu dem Borgarten des Palazzo Barberini hinzugezogen worden, und heute erhebt sich, hinter dem Gitter des Vorgartens vor einem dichten Gebüsch, angeblich auf der Stelle, wo Thorwaldsens eigenes Atelier gestanden hat, die Marmoritatue des Meisters, die iein deuticher Schüler Emil Wolff nach Thorwaldiens eigenem Entwurf ausgeführt hat 2166. 34. In der Tracht eines altariechischen Bildhauers ist er dargestellt, seinen linken Arm auf eine weibliche Statue stüßend, deren in steife, glatte Falten gelegte Gewandung mit der gleich strengen Unordnung der Falten in dem Arbeitsfittel des Bildhauers harmoniert. Es ist die

Statue der Hoffnung, die der Meister im Jahre 1817 schuf und die so sehr das Entgücken der damats wieder in Rom weilenden. Frau von Sumboldt erregte, daß sie am 24. Dezember 1817 begeistert an Friederike Brun schrieb: "Wie göttlich diese Statue ist, wie sie leicht von dem Fußgestell, obwohl sie mit beiden Füßen darauf steht, einem entgegenzuschweben scheint, wie sie schön und im höchsten Sinne graziös, kann ich nie genug sagen." Im folgenden Jahre bestellte Frau von Sumboldt die Ausführung der Statue in Marmor. Sie ahnte nicht, daß diese Statue später ihr und zugleich. ihrer ganzen Familie Grabmonument werden follte. Nachdem die Marmorausführung endlich im Jahre 1829 fertig geworden war, wurde die Statue auf eine hohe Granitsäule mit Kapitäl gestellt, von der sie, ein Sinnbild des ewigen Friedens und der ewig grünenden Hoffnung zugleich, auf die Grabstätte der Familie humboldt im Schloßpart von Tegel bei Berlin herabblickt (Albb. 35).

Da Thorwaldsen gerade diese Statue als Beigabe zu seinem eigenen Bildnis gewählt hat, ist wohl die Annahme berechtigt, daß er in ihr etwas Außergewöhnliches sah. In der That war ihm kurz vorher eine



2166. 47. Die brei Gragien.





Abb. 48. Die Gragien. Marmorrelief für bas Grabmal bes Malers Appiani in Mailand.

neue Disenbarung antiter Kunst und zwar unzweiselhaft altgriechischer geworden, die geraume Zeit seinen Geist lebhaft bewegte und die ihm geläusige Formensprache in manchem Punkte veränderte. Im Jahre 1811 waren auf der Insel Ügina die Giebelskulpturen des Uthenatempels gesunden worden, die Seenen aus dem Kampse um Troja darstellen. Dem geschickten Unterhändler des Kronprinzen Ludwig von Bayern war es gelungen, diese Bildwerke zu erwerben. Sie wurden zunächst nach Kom gebracht, und Thorwaldsen wurde mit ihrer

Thorwaldsen jedoch nicht aus der Giebelgruppe, deren Ergänzung im Oftober 1818 beendet wurde, sondern aus zwei kleinen weiblichen Figuren geschöpft, die den First der beiden Giebel krönten. Es sind ganz ähnliche Gewandsiguren, die damals von den Archäologen als Göttinnen der fruchtspendenden Jahreszeiten oder der Hossinung gedeutet wurden, und aus diesen etwas dürftigen Figuren hat Thorwaldsen sein erhabenes Bild der Hossinung in jener ernsten Auffassing gestaltet, die wir heute archaisierend, d. h. altertümelnd nennen.



Mbb. 49. Umor von ben Grazien gebunden.

Ergänzung beauftragt. Er nahm sich der Arbeit mit großer Liebe an, obwohl er die Ergänzungen nur in Gips ausführte und die Ausführung in Marmor römischen Arbeitern überließ. Nur die rechte Hand der Athenastatue in der Mitte des Westaiebels hat er selbst in Marmor gearbeitet. Er hat geglaubt, daß man die Ergänzungen nicht von den ursprünglichen Teilen unterscheiden würde. Aber der Marmor, den er gewählt hatte, ist hell geblieben, und die alten Teile haben ihren goldbraunen Ion behalten. Richtsdestoweniger find die Ergänzungen vortrefilich, wenn auch die modernen Archaologen mehrfach die von Thorwaldsen gewählten Bewegungsmotive bemängeln.

Die Anregung zu seiner Hoffnung hat

Auf die Dauer konnte diese Richtung dem formenfreudigen Künstler freilich nicht sympathisch werden. Rur sehr selten findet man in seinen späteren Werten Untlänge an den altertümlichen Stil der äginetischen Bildwerke, so 3. B. in den in den zwanziger Jahren entstandenen, offenbar als Seitenstücke komponierten Reliefs: Achilles verbindet die Wunde des Patroflos und Achilles mit der von ihm getöteten Amazone Benthesilea (Albb. 36 u. 37). Doch zeigt sich diese altertümliche Richtung nur in der Tracht und in der etwas gebundenen Haltung der Figuren. Den Köpfen gab er sein eigenes Schönheitsgefühl mit, das er übrigens auch einmal bei der Ergänzung der Agineten erproben wollte. Er machte dem Kronprinzen



Mbb. 50. Fürftin Barnatinefi.



210b. 51. Die Alter ber Liebe.

von Banern den Vorschtag, wenigstens den Rops des einen Bogenschützen so erneuern zu dürsen, daß er mit den übrigen sehr ichönen Teilen des Körpers übereinstimmte. Zeiner Ansicht nach würde die Statue bei einer solchen Übereinstimmung eine viel bessere Wirfung machen. Aber der Kronprinz lehnte, im Interesse der Einheitlichkeit des Ganzen, den Vorschlag ab.

Gerade als ob er nun erst recht beweisen wollte, daß Strenge und Einfachheit
der antiken Formenbildung sich mit Schönheit und Abel in der Bildung der Köpfe
wohl vereinigen ließen, schuf er in der
Zeit, während welcher ihn daß Studium
der äginetischen Bildwerke beschäftigte, eine
Meihe von Abbildern vollendeter Götter- und
Menschenischönheit. 1816 entstand die Hebe,
die den Göttern die Schale reicht (Abb. 38),
und 1817 führte er den schon 1814 mo-



210b. 52. 28er tauft Liebesgötter?

bellierten triumphierenden Amor, eine ins Heroische gesteigerte Erneuerung des berühmten, vielleicht auf ein Original des Praziteles zurückgehenden Eros im Batikan, aus (Abb. 39). Der Helm, der neben ihm steht, soll seine Beziehung zu Mars andeuten, und als dieser triumphierende Amor 1823 in dem Amor, der die Spike eines Pfeiles prüft, ein übrigens minder gelungenes Seitenstück erhielt (Abb. 40), sehste wiederum der Helm des Mars nicht, in dem sich ein Taubenpaar eingenistet hatte, vermutlich eine Anspielung auf den Frieden, der damals schon seit acht Jahren nicht gestört worden war.

Dem Jahre 1817 gehören ferner eine tanzende Bacchantin (j. Abb. 41), die im

Katalog des Thorwaldienmuseums nur als Tänzerin aufgeführt wird, aber ihre Herfunft aus einem antiken Bacchanal nicht verleugnet, der ruhende Hirtenknabe (Abb. 42) und eine Bufte Lord Burons an. Der englische Dichter war 1817 nach Rom getommen und hatte Thorwaldsen zu einer Büste gesessen. Er gab sich dabei aber nicht jo, wie ihn der Künstler früher kennen gelernt hatte. Thorwaldsen hat seinem Freunde Andersen später darüber interessante, für den Berfasser des "Childe Harold" charafteristi» iche Mitteilungen gemacht. "Er setzte sich mir gegenüber," jo erzählte Thorwaldfen, "fing aber fogleich an, eine ganz andere Miene anzunehmen, als ihm gewöhnlich eigen war. ,Wollen Sie recht still siten, fagte ich, ,Sie müssen aber nicht diese Mienen ziehen.' -.Das ist mein Ausdruck,' sagte Byron. -,So?' fagte ich, und dann machte ich ihn, wie ich wollte, und alle Menschen fanden, als er fertig war, daß er getroffen sei. Als es aber Byron erblickte, jagte er: , Es



2166. 53. Grafin Citermann.



21bb. 54. Umor und Anatreon.

gleicht mir durchaus nicht, ich febe unglücklicher aus." — Er wollte nun einmal mit Gewalt jo unglücklich fein, " jeste Thorwaldien mit einem humoristischen Ausdruck hingu. Auch in England fand die Bufte, die dorthin in Bipsabguffen verbreitet murde, folden Beifall, daß ein Komitee, das sich mehrere Jahre nach dem Tode des Dichters in seiner Beimat gebildet hatte, um ihm ein würdiges Denkmal zu setzen, nich direkt an Thorwaldsen wandte und ihm den Auftrag zur Ausführung eines folden erteilte. Alls Honorar wurde ihm die für damalige Zeiten gang ungewöhnliche Summe von 1000 Pfund Sterling geboten, und baraufhin erflärte sich Thorwaldsen bereit, für den Schmuck des Fußgestells noch ein Relief mit dem Genius der Poesie (Abb. 43) hingugufügen. Nachdem die Stizze 1830 angesertigt worden war, verstrichen noch fünf Jahre bis

zur Ausführung in Marmor. Dann erhoben fich aber große Echwierig= feiten wegen der Plagfrage. Die Westminsterabtei, die Paulstirche, ein Friedhof wurden dem Dichter verschlossen, der bei der strenggläubigen Geistlichkeit im Berdachte der Freigeisterei stand. Endlich, im Jahre 1845, erbot sich das Trinitycollege in Cambridge, wo Lord Byron studiert hatte, zur Aufnahme der Statue. Dort befindet sie sich in der Bibliothet, also an einem Orte, der zur Aufstellung des Tenkmals jo un geeignet wie möglich ist. Dichter (Abb. 44) ist nämlich im dreien, auf dem Trümmeritück

einer griechischen Säule figend. dargestellt, in der erhobenen Rechten den Griffel. das Haupt nach oben gerichtet, als lauschte er der Eingebung der Muse, und mit der Linken das Buch haltend, das feinen Gefang von Ritter Barolds Pilgerfahrt birgt. In seiner jetigen Erscheinung wirkt die Figur steif und trocken. Die Anordnung des Mantels ist starr und schematisch. Unter der Fülle der Linien und Falten verichwindet die Bedeutung des Gesichtsaus=

drucks, den Thorwaldien doch etwas mehr gesteigert hat als in der ersten Bufte, wenn er auch an den Byronschen "Weltschmerz" nicht glauben wollte. Ein ganz anderes Besicht gewinnt aber die Statue, wenn wir uns einen entsprechenden, landschaftlichen Hintergrund dazu denken. Es ift wieder das Verdienst des dänischen Aunsthistoriters Julius Lange, daß er auf den Zusammenhang gewisser Schöpfungen Thorwaldsens mit einer malerisch gedachten Umgebung aufmerksam gemacht hat. "Sinter vielen seiner Be= stalten liegt gleichsam eine unsichtbare Landichaft, eine dunklere ober hellere Stimmung der Tageszeit, mit der die Stimmung der Figuren ganz unmittelbar zusammenklingt." Als Beispiele dafür citiert Lange die Reliefs der vier Jahreszeiten, die Reliefs Morgen und Nacht, den Adonis und die beiden Statuen des ruhenden Sirtenknaben und



216. 35. Weltherrichait Umors: Dimmel.

Lord Byrons, deren Berftandnis erst aus der "unsichtbaren Landichaft" erwächst. "Dort sitt der Birtenfnabe unter dem Echatten der mächtigen Eichenfrone, während die Sonne rings umber auf die Watdebene herabsinft, wo feine Schafe grafen. Im Schatten ift es fühler, da können die Glieder fich frei und mit Wohlbehagen ftreden, und die jugendlichen Träume tonnen sich sanft und milde wie die Sommerluft wiegen; der hund giebt ja acht auf die Schafe. . . Dort hat sich Byron, der junge Dichter, auf seiner Wanderung durch Griechenlands Ratur auf die Ruinen

des Altertums zur Ruhe gesetzt und starrt in die Abendröte hinaus. Gedanken und Bilder strömen in seiner Seele zusammen, sein Herz ist davon erfüllt, und der Griffel, den er erwartungsvoll gegen die geöffneten Lippen drückt, wird bald den Eindruck der Natur in inrische Boesie verwandeln."

Ein Steptiker wird vielleicht diese Deutungen Thorwaldsenscher Bildwerke mit Mistrauen ausnehmen. Man denke aber an die Zeit, wo Thorwaldsen die hervischen Landschaften des englischen Malers Ballis mit antik aufgeputen und stilisierten Figuren belebte. Bei der Langsamkeit, mit der Thorwaldsen gewisse Sindrücke verarbeitete, ist es gar nicht unwahrscheinlich, daß er in späteren Jahren auf den Gedanken kam, seine plastischen Schöpfungen mit irgend einem geträumten Hintergrunde, einer "unssichtbaren Landschaft", in Verbindung zu



266. 57. Weltherrichaft Amors: Unterwelt.



21bb. 56. Weltherrichaft Amors: Meer.

setten. Unscheinend im Widerspruch zu der Trägheit, mit der sich die Gebilde des Künftlers aus seiner Geele lograngen und Bestalt gewannen, steht eine Erzählung über die Entstehung der Statue des Mertur, der. auf einem Baumstamm sitend, die Querflote in der Linken, nach der Gelegenheit späht, den Argus zu töten. Restner hat in seinen "Römischen Studien" die Geschichte zuerst nach Thorwaldsens eigenen Mitteilungen erzählt, und Thiele, Waagen und andere haben diesetbe Erzählung, ebenfalls nach Thorwaldsen, mit Beränderungen und Berwechselungen wiederhott. Es fann demnach keinem Zweifel unterliegen, daß Thorwaldien sie selbst verbreitet hat. Restner bietet sie am ausführlichsten. "Gern pflegte Thorwaldsen im vertraulichen Gespräch zu erzählen, und noch lieber hörte man es an, wie die 3dee dieses oder jenes seiner Aunstwerke in ihm

aufgegangen war. So erinnere ich mich einer angenehmen Stunde mit ihm, als er mir beschrieb, wie er den Anlaß zu seiner Merkurstatue von einem jungen Menschen ge= nommen hatte, den er zufällig auf seinem gewöhnlichen Gange vom Studium nach Hause, beim Bor übergehen, in einem Hausflur sitzend, im Gespräch mit einigen seiner Mit= bewohner, erblickte. Zuerst war er, flüchtig in die offene Hausthür schauend, vorübergegangen; nachdem er drei Schritte weiter gegangen; ergriff es ihn, welche plastische Figur er gesehen hatte, kehrte zurück, traf den Jüngling noch in der-



2106. 58. Weltherrichaft Amore: Erde.

ielben Stellung an, und einige Minuten waren genügend, um das plastische Bild in ihm zu besestigen. Eitigst verschlang er sein Mittagsessen, und am Abend stand schon das Modell im kleinen da; am ansberen Tage war der Thon für das Modell im großen aufgerichtet, und jene wenigen Minuten der Beschauung waren das Saatsforn zu dieser Statue für Jahrhunderte; denn so muß Thorwaldsens Merkur mit wenigen anderen unserer Zeit genannt werden."

Hat der Künftler wirklich die Entstehung seines Mertur — es soll im Frühjahr 1818 gewesen sein — so erzählt, so hat er ein bischen gestunkert. Es liegt sogar die Berermutung nahe, daß er damit ein Seitenstück zu der berühmten Anekdote liesern wollte, nach der Rassael einmal im Hofe

des Batikan eine römische Bäuerin mit ihrem Rinde getroffen habe und von der Schönheit der Gruppe so entzückt worden sei, daß er sie flugs auf dem ersten besten Gegenstand — es war der Boden einer Tonne - itigziert habe. Aber ebenso wie Raffaels Madonna della Zedia die lette Frucht einer Reihe von Borstudien war, ist auch der Merkur Thorwaldiens nicht aus einer plötlichen Gin gebung des Augenblicks erwachsen. Wie Lange nämlich aus den Zeichnungen des Meiiters im Thorwaldienmuseum (j. Abb. 45 a u. 45b auf S. 42) nachsgewiesen hat, reicht der erste Gebanke des Rünstlers, Merkur als Argustöter darzustellen, in das Jahr 1813, vermutlich sogar schon dis 1809 zurück. Immer wieder arbeitete er an dem Entwurf herum, und wenn er wirklich den jungen Menschen im Hausslur so gesehen hat, wie er es später erzählte, so gab ihm das nur den äußeren Anlaß, mit seiner Aufgabe endlich ins reine zu kommen und die Figur desinitiv so zu gestalten, wie wir sie kennen (Abb. 45).

Uhnlich verhielt es sich mit der Entstehung der Gruppe der

drei Grazien. Wir -begegnen ihnen zum erstenmale auf dem Relief mit dem Tanze der Musen auf dem Helikon, das Thorwald= sen im Jahre 1804 für die Baronin von Schubart geschaffen hat. Zu einer Freigruppe reifte die Komposition erst im Jahre 1817 aus, wo Thorwaldsen einen Entwurf machte, nach dem sein Schüler Tenerani jede Figur im großen gestaltete und dann das Gange so weit in Marmor ausführte, daß Thorwaldsen die Gruppe nur zu überarbei= ten brauchte. Im Jahre 1819 stand sie vollendet da und fand großen Beifall. Der Aronprinz Ludwig von Banern widmete ihr sogar ein Gedicht, worin er einen Vergleich zwischen ihr und der Gruppe Canovas zog, der natürlich zu Ungunften des letteren Die neuere Kritik ist minder enthuausfiel. figstisch gewesen. Sowohl der Frangose Engen



2166. 59. Umor und Somen fpinnen den Faben bes Lebens.

Plon wie der Dane Julius Lange beben den Mangel an Formenfülle, die "trockene, beinahe geizig knappe Form" hervor, mährend unserem deutschen Empfinden die Reuschheit und Zurückhaltung in der Behandlung der jungfräulichen Körper besonders sympathisch ist. Trop aller Lobeserhe bungen war übrigens Thorwaldsen selbst mit der Gruppe nicht zufrieden. Biele Jahre später nahm er sie wieder vor und veränderte nicht nur manches an den Stellungen der drei Figuren, sondern gab der Gruppe auch ein anderes Motiv. Während bei der ersten Fassung die beiden Figuren rechts und links sich mit nichtssagenden Urmund Handbewegungen an die mittlere schmie= gen, hat die Gruppierung in der veränderten Wiederholung einen bestimmten Inhalt gewonnen. Die eine der Grazien reicht der Schwester Amors Pfeil, dessen Spipe diese mit dem Zeigefinger prüft (2166, 47). Der kleine, die Leier spielende Amor, der beiden Gruppen gemeinsam ist, fand übrigens jo viele Liebhaber, daß ihn Thorwaldsen ein Duzend Mal allein in Marmor kopieren ließ (2166. 46).

Was man aber auch an den Gruppen



2166. 61. Umor tranft Singieias Echlange.



Abb. 60. Amor ichreibt bie Wefege Jupiters.

der drei Grazien aussetzen mochte, das eine Lob verdienen sie jedenfalls daß sich in ihnen die "Rhythmit des Gleichgewichts" vielleicht ant vollkommeniten verförvert. Dieses Gleichgewicht ist eines der künstlerischen Ideale, die Thorwaldsen am höchsten galten. Er hat es auch in seiner eigenen, oben erwähnten Bildnisstatue zum Ausdruck gebracht. und einmal hat der in seinem Kunsturteil fehr zurückhaltende Mann von diesem seinem Standpunkte aus eine scharfe Kritik an der Gruppe Canovas geübt, die Amor und die ohnmächtig zusammengefunkene Psyche dar-

stellt, indem er sagte, sie sei "wie eine Windmühle fomponiert". Im schroffen Gegensat dazu steht Thorwaldsens Graziengruppe, vor der Lange begeistert ausruft: "So fest und so leicht! So ein= heitlich und geschlossen gesehen! Es ist der reine Lobgesang zu Ehren der Rhythmik des weiblichen Körpers, in einem Dreiklang, in eine Dreieinigkeit gefaßt, wenn man sich so ausdrücken barf. Es sind drei Frauen und dabei doch dieselbe Frau von verschiedenen Seiten in einem leisen Gegensatz der Stellung gesehen. Es ist die reine plastische Architektur, in der der Ausdruck der Subjektivität noch in einem fanften Schlummer liegt, wie das Rind in der Wiege."

Thorwaldsen hat übrigens in einem französischen Kunstgenossen einen noch schärseren Kritiker gefunden, als er selber war. Es ist der Bildhauer Tavidd'Angers, dessen leidenschaftliche, aufgeregte Art, Gruppen zu komponieren und berühmte Persönlichseiten zu porträtieren, freilich in grellem Kontrast zu der objektiven, wahrshaft steinernen Ruhe Thorwaldsens stand. Bald nach dessen Tode hat er einen Brief



2166. 62. Umor bittet Jupiter, bag bie Rofe Konigin ber Blumen werden buric.

an den Aunsthistoriker Charles Blane gerichtet, worin er an Thorwaldien eigentlich kein gutes Haar läßt. In vielen Punkken schießt er weit über das Ziel hinaus, in manchen anderen hat er recht. So z. B. wenn er behauptet, daß man in Thorwaldiens Kunst zu viel Auswendiggelerntes sinde. In der That hat Thorwaldsen, nachdem er einmal die Formensprache der Antike in sich ausgenommen, nicht viel mehr nach dem lebenden Modell gearbeitet. Er schus nur noch aus dem Gedächtnis, und die Komposition wurde ihm zur Hauptsache. Diese Schwäche hat Tavid dass die Linienkomposition betrisst, sohre der

er in dem erwähnten Briefe, "so tann ich mich der Bemerkung nicht enthalten, daß das Bedürfnis, das eine durch das andere aufwiegen zu lassen, das ihn unaufhörlich beschäftigte, und das ich in allen seinen Werten wiedersinde, ihn zu weit geführt hat. Man muß ohne Zweisel dem Gleichsgewicht der Komposition etwas opsern; man muß, um sich eines vulgären Ausdrucks zu bedienen, es verstehen . . ., die Löcher zuzustopsen; aber es ist auch von Wichtigkeit, daß man nicht um dieses Abwägens willen das Feuer seiner Kühnheit löscht und die Wirkung seines Erzeugnisses abkühlt." Feuer und Kühnheit hat Thorwaldsen freilich nies



2166. 63. Amor flicht Rege, um Geelen gu fangen.



266. 64. Umor laufdit Eratos Gefang.

mals in seiner Kunst zum Ausdruck gebracht; aber die "Löcher" in einer Gruppenstomposition zu stopsen, verstand er meistershaft. Man betrachte nur, wie er bei der Gruppe der Grazien die klaffenden Lücken zwischen den unteren Extremitäten der Figuren durch den die Leier schlagenden Amor und durch ein Säulchen mit einem darüber geworsenen Gewande ausgefüllt hat!

Zu einem völligen Zusammenschluß der drei Figuren ist Thorwaldsen zulett doch noch gelangt: in dem prächtigen Hochrelief, das er für das (Brab= mal des 1818 gestorbenen mailändischen Malers Undrea Appiani geschaffen hat, der von seinen Zeitgenoffen den Beinamen des "Malers der Grazien" erhalten hatte (Abb. 48). Auch hier ist das Bewegungsmotiv fonzentriert, indem die drei Huldgöttinnen in inniger Berschlingung dem Gesange Amors lauschen, den der kleine Gott auf seinem Saitenspiel Für Thorwaldsen begleitet. war Amor der Allsieger und der alles Beherrschende. Er hat diese "Weltmacht" in vielen Gruppen und Reliess verherrlicht, und selbst in dem Relies, das Amor in den Ketten der drei Grazien darstellt (Abb. 49), zeigt der schelmische Knabe seine Macht, indem die eine der Grazien den von einer Schwester zum Trug vorgestreckten Pfeil des Gesessielten mit warnender Miene, vorsichtig prüsend zurückhält.



266.65. Pfnde naht fich mit ber Lampe bem ichlasenben Umor.



Mbb. 66. Umor verläßt Pfnce Lager.

Es lag in Thorwaldsens Wesen, daß er männliche Porträtfiguren in der Tracht ihrer Beit nur unvollkommen, oft auch fteif, geiftlos darstellte. Es gebrach ihm fast ganz und gar an historischem Sinn, weil er nur in der Welt der Antife zu leben gelernt hatte. Nur Frauen gegenüber verlor er seine Befangenheit, mahrscheinlich, weil die damalige Frauentracht, die pseudo-römische Empiretracht, etwas vom griechisch-römischen Altertum hatte und dem Künstler gestattete, dabei an die Musen und Grazien, an die zahltosen Gewandfiguren zu denken, die er in den römischen Kunftsammlungen studiert und mit dem Auge in sein formenbildendes Gedächtnis aufgenommen hatte. Wie die Gestalt einer sinnenden Muse mutet uns auch die Porträtfigur der Fürstin Barnatinsti an, die Thormaldsen um 1818 modelliert hat. Tropdem hat er in der Bildung des Antlipes — die Fürstin war von Geburt eine Engländerin — das Charafteristische festgehalten (Abb. 50). Das Bildwert hatte übrigens ein Schicksat wie manche andere Schöpfungen des Meisters. Fürst Barnatinski hatte bei der Bestellung den dritten Teil des ausbedungenen Preises, 3000 Scudi, voraus= bezahlt. Thorwaldsen ließ sich, wie immer, wenn er eine feste Bestellung in Sänden hatte, Zeit, der Fürst starb, einige Jahre später auch die Fürstin, und schon war die Statue in den Besitz des Thorwaldsenmuseums gekommen, als sie ber Sohn der Fürstin reklamierte. Das Museum wollte aber den föstlichen Schatz nicht wieder herausgeben. Der junge Fürst erhielt die von seinem Bater geleistete Anzahlung zurück und wurde dann noch durch eine Marmortopie von Bissen entschädigt. späteren Jahren hat Thorwaldsen nur noch einmal ein dieser Statue fast ebenbürtiges Frauenbildnis geschaffen, das der Gräfin Oftermann, die, auf einem Schemel von antifer Form sizend, dargestellt ist (Abb. 53). Es ist eine Frau in reiferen Jahren, und darum hat der Künstler ihr wohl auch die Haltung einer römischen Matrone gegeben. Auch hier klingt die Erinnerung an die Antike deutlich hindurch: an die Porträtstatuen der römischen Kaiserinnen, von denen die der beiden Agrippinen die befanntesten sind.

Bährend aus der Werkstatt des Meisters Statuen und Reliefs hervorgingen, die die gemessen Untike widerspiegeln, tobte in seinem Herzen ein heftiger Sturm. Der kluge Däne war bald ein tüchtiger Geschäftsmann geworden; aber seine liebedurstige Seele gesiel sich gern in den ihm gebotenen Schmeicheleien, und er entging selten einem Fallstricke, den ihm schlaue Spekulanten in den Weg legten, namentlich, wenn es sich um schöne oder auch nur irgendwie interessante Frauen handelte. Budem hatte ihn das lange Leben in Rom erschlasst. Oft suchten ihn Fieberanfälle

und Krankheiten beim, und da Unna Maria permutlich als Krantenpflegerin unbrauchbar war, so suchte Thorwaldien in solcher Notlage Zuflucht, wo sie ihm geboten wurde. Im Frühling von 1818 trat wieder ein Krantheitsfall ein, eine schwere Erfältung, die sich der Künstler an den Wasserfällen in Tivoli geholt hatte. Schon vorher war ihm ein funftbegeistertes, schottisches Fraulein, Miß Mackenzie-Seaforth, zugeführt worden. Aus den Andeutungen, die Thiele macht, icheint es ein sorgfältig vorbereitetes Intriguenspiel gewesen zu sein. Die Schottin sollte einen berühmten Mann heiraten, und dazu war Thorwaldsen auserwählt worden. Als Mig Mackenzie dann als Pflegerin an feinem Krankenlager erschien und nachdem fie ihn allmählich gefund gepflegt hatte, ging Thorwaldsen in der Freude der Genesung jo weit, daß er ihr seine Hand anbot. Gehr bald aber fam die Enttäuschung. Es gab so viele Luntte, über die Braut und Bräutigam fein Verständnis fanden, daß eine Entfremdung eintrat. Trop der im Hinterarunde dräuenden Racheaöttin Anna Maria wäre es aber vielleicht nicht zum Bruch gekommen, wenn Thorwaldsens Berg mitten in diesen Nöten nicht von neuem Feuer gefangen hätte.

Es foll nach den Erzählungen der Freunde in der Mitternachtstunde gewesen fein, die vom Jahre 1818 zum Jahre 1819 hinüberführte, als Thorwaldsen sein Herz wirklich entdeckte. Diesmal scheint es nicht ein Ausbruch rein sinnlichen Reizes, auch nicht eine Regung gartlicher Dankbarkeit, sondern eine wirkliche Leidenschaft gewesen zu sein. Ihr Gegenstand war ein bereits einunddreißigjähriges Madchen aus Mannbeim, Fräulein Fanny Caspers, die als Besellschaftsdame einer ungarischen Fürstin nach Rom getommen war. Sie foll "bildschöu" gewesen sein. Ihre Berehrer haben fie als "eine sinkende Berbstsonne, aber von bem gangen entzückenden Schimmer bes Abendhimmels umfloffen" geschildert. Das war also etwas für Thorwaldsen, der sich bereits den Fünfzigern näherte. îpann sich auch bald ein inniges Liebesverhältnis, das die kluge Dame jedoch in den schicklichen Grenzen hielt. Sie muß, wenn man nur die begeisterten Schilderungen von Luife Seidler lieft, eine mahre Mustersammlung von Schönheit, Anmut,



Mbb. 67. Umor mit bem Bogen.

Liebenswürdigkeit, Sanftmut und geistreicher Unterhaltungsgabe gewesen sein. Sie nahm das Berhältnis zu Thorwaldsen sogar so ernst, daß sie ihm innige Liebesbriefe schrieb. Aber Thorwaldsen besaß nicht Mannesmut genug, um sich von feinen Stlavenketten zu befreien. Gein Wort hatte er an Diff Madenzie verpfändet, und als diese von der neuen Leidenschaft Thorwaldsens erfuhr, fam es zu einer Auseinandersetzung, deren Ergebnis war, daß sie ihr Berhältnis zu Thorwaldsen löste, aber unter der Bedingung, daß Thorwaldsen niemals einer anderen die Hand reichen durfte. Nichtsdestoweniger setzte der Künftler seinen Berkehr mit Fannn fort, und erst als ein wohlmeinender Freund, der schon genannte Archäologe Brönftedt, ihn als Ehrenmann fragte, was das Madchen



Mbb. 68. Amor mit bem Edman.

zu hoffen habe, gestand Thorwaldsen, daß er gebunden sei. Die Folge war, daß Fanny Caspers die ungarische Fürstin zu bestimmen wußte, mit ihr Rom zu verlassen. Es war zu Ende April des Jahres 1819, und wenige Tage später reiste auch Miß Madenzie nach Florenz ab.

An gebrochenem Herzen sind sie übrigens beibe nicht gestorben. Miß Mackenzie versöhnte sich später mit dem Künstler und starb erst im Februar 1840 in Rom. Noch schneller tröstete sich Fannn Caspers, indem sie schon nach einigen Jahren in Wien einen Bankier heiratete, dem sie während einer kurzen, aber glücklichen Ehe eine Tochter schenkte. Was Thorwaldsen selbst betrifft, so wissen wir, daß er in seiner Kunst zu oft mit Amors Pfeilen gespielt hat, als daß ihn so

vorübergehende Ericheinungen hätten ernstlich beeinfluffen fonnen. Wie feine Kämpfe mit Anna Maria hat auch weder feine Reigung zu Miß Mackenzie, noch seine Leidenschaft für die schöne Fanny in seiner Kunft irgend eine Spur hinterlassen. Dazu war er viel au ichr ein Mann des heiteren und leichten Lebensgenusses, ein Anafreontifer, der sich von Umors Bieilen mobil rigen, aber niemals todlich verwunden ließ. Im

Gegensat zu den früheren Biographen Thorwaldiens haben wir es denn auch vermieden, auf die Einzelbeiten feiner Beziehungen zu Miß Mackenzie und Fanny Caspers näher einzugehen. Sie erregten wohldamals einige Monate die ganze römische Welt, in der Thorwaldsen verkehrte, und es gab jogar zwei Parteien, die einander unter dem Kriegsrufe " Sie Deutschland! Die England!" befämpften. Aber für das fünstlerische Schaffen Thorwaldfens, bas uns hier in erster Linie beschäftigt, war dieje Episode völlig bedeutungslos, und sie wurde um fo eher vergessen, als Thorwaldsen bald darauf in die große Welt trat. Sein Berhältnis

zur Liebe wurde in seinem Leben wie in seiner Kunst immer obsettiver, obwohl Amor, wie eine lange Reihe von Resiefs beweift, sein steter Begleiter blieb. Auch Julius Lange ist der Ansicht, daß er "der Liebe in subsettiver Bedeutung . . ., dem stark, tief und leidenschaftlich ergriffenen Herzen im Berhältnis zwischen Mann und Weib in seiner großen Produktion eigentlichniemals plastischen Ausdruck verliehen" hat. Wie er selbst auf der Höhe seines Lebens über die Liebe dachte, hat er mit seiner Fronie in dem schönen Resief "die Alter der Liebe" (Abb. 51) zu erkennen gegeben.

Es ift der Kreislauf, den Amor bei den Menschen durchmacht: mit staunender Bewunsderung wird Amor von der erblühenden Jungsfrau, der Psinche als Amorettenverkäuserin den



2166. 69. Umor mit bem treuen Sunde.



266. 70. Umor und ber junge Bacchus Trauben telternd.

losen, sich unschuldig wie ein Rind gebärdenden Rnaben darbietet, entgegengenommen und dann mit zärtlichem Rosen nach Hause getragen. Schon die dritte Figur ift ein Bild der Enttauschung, und Amor wird zur Strafe dafür hart an den Flügeln angefaßt. Der reife Mann, vielleicht ein Abbild Thorwaldsens selbst. dem Amor triumphierend auf dem Racken fist, verzehrt sich in thatenlosem Schmerz, und der Greis am Stabe sucht vergebens den höhnisch davonflatternden Unheilstifter zu erhaschen. Thorwaldsen hat dieses Relief in der Karwoche des Jahres 1824 modelliert, um sich von ernsten Arbeiten auszuruhen. In diesen Spielen der Phantasie fand er eine Erholung. Bald darauf besuchte Papst Leo XII seine Wertstatt, um das bei Thorwaldsen bestellte Grabmal des Papites Bius VII zu besichtigen, und dabei fiel sein Auge auf das Relief, an dessen "sinniger Bartheit" er großes Gefallen gefunden haben Die erste Anregung dazu ist dem Rünftler wie bei den meisten seiner Werte von außen gekommen. Gin in Stabiae gefundenes, nach Neapel übergeführtes Wandgemälde stellt ein junges Mädchen dar, das in einem Bauer gefangene Amoretten feil= bietet. Thorwaldsen übertrug zunächst dieses Motiv in seinen noch viel zarteren und an mutsvolleren Reliefstil (Abb. 52), und später mag ihm auch diese Darstellung noch zu grobsinnlich vorgekommen sein, weshalb er auf dem Relief "die Alter der Liebe" die holde Psinche mit dem Amt der Berkäuserin betraute.

Mit richtigem Instinkt hat Lange empfunden, daß dieses Relief eine Art Glaubensbekenntnis des Meisters gewesen ist, das noch durch zahlreiche andere Zeugnisse sei= nes Schaffens tiefer begründet wird. Das "Eigentliche im Leben", das nach Thor= waldsens Meinung den Ausschlag giebt, ist die Liebe. "Amor ist nicht allein der Schelm und der Berzug in dem olympischen Idull oder der unartige Junge auf der Erde, dem alten Anakreon gegenüber (Abb. 54); er ist der große oder kleine Triumphator über Götter und Menschen. Er legt Trophäen von allen den großen und starken Göttern unter seine Füße; er reitet auf dem Adler des Jupiter durch die Luft und auf dem Delphin durch das Wasser, er macht den Cerberus zahm, und der Löwe leckt ihm den Fuß (es sind die vier Reliefs: Amors Weltherrschaft, Abb. 55 58). Die Bargen spinnen den Faden des Lebens; aber eigent= lich ist es doch Amor, der ihn im Berein mit Hymen spinnt (Abb. 59). Nemejis führt offiziell als Jupiters Sefretär das Weltenprotofoll; aber in irgend einem ge= heimen Gemach des Olymps ritt Amor mit seinem Pfeil die Gesetze der Welt auf die Tafel vor Jupiters Thron (Abb. 60). Als Freund Hygieias verleiht er der Heil= funde die rechte Kraft (Abb. 61); er ist der Wundermacher, der, über das Meeresufer dahinschwebend, aus dem unfruchtbaren Sand Blumen hervorlockt; er ist die Harmonie, die nach den Gesetzen der Schönheit die bunten Muichetichalen auf ihrer Schnur ordnet. Er ist der "Funke", seine Fackel entzündet iogar "tote, kalte Felsblöcke." Bon der Macht Amors über den Olymp zeugt auch das Relies, worauf der kleine Gott sich mit dreisten Schritten dem Throne Jupiters naht und von dem allmächtigen Vater verlangt, daß er die Rose zur Königin der Blumen ernenne (Abb. 62). Daß das Negespinnen sein Hauptgewerbe ist (Abb. 63),

Tochter der Anna Maria Magnani, gehabt hatte, findet sein höchstes Vergnügen daran, Amer in allen Situationen, als Kind allein und bei kindlichen Spielen, darzustellen (Abb. 67—70). Es ist wirklich wahr, was Lange aus seinen Studien als lette Summe unserer Kenntnis von Thorwaldsens Gesühlen gewonnen hat, daß das Erotische in seiner Kunst, das durch Amer vertreten wird, "nicht aus einem brennenden Herzen,



Mbb. 71. Das Löwendenfmal in Lugern.

und daß Erato sich ihm liebevoll zuneigt, während sie singt und daß Saitenspiel rührt (Abb. 64), ist bei der Allmacht Amors selbst-verständlich. Er ist immer der schmeichelnde und stets siegreiche Knabe. Wo er aber selbst als Liebhaber auftritt, ist er so kühl wie Thorwaldsen selbst. Der Pinche gegensiber spielt er nur die Rolle des zaghaften ichnell zurückgeschreckten Liebhabers (Abb. 65 und 66). Amor ist bei Thorwaldsen immer nur das Kind. Dieses versteht und begreist er, und er, der wohl nur wenig Freude an dem einzigen Kinde, das er besaß, an einer

sondern aus einem fühlen Kopfe, aus einer erfahrenen und tiefblickenden Intelligenz" stammt.

Wir haben hier alles, was Amor in Thorwaldsens Kunst bedeutet, zusammensgesaßt, weil Amor seit dem Jahre 1819, wo sich Thorwaldsen zum erstenmale von Rom losriß, in sein Leben nicht mehr einsgegriffen hat. Als er am 14. Juli Kom verließ, hatte er sich sogar der Fessel entsledigt, die seine Ruhe stets bedrohte. Er hatte sich, anscheinend in freundschaftlicher Weise, mit Anna Maria auseinandergeset,

indem er freilich die Sorge für ihr ferneres Leben und namentlich für das seines Töchterchens übernahm, das auch in seinem Testament reichlich bedacht wurde.

Obwohl Thorwaldsens Reiseziel seine Baterstadt Kopenhagen war, wo man seine Unkunft mit Schnsucht erwartete, führte ihn eine im Jahre 1818 übernommene Pflicht zunächst nach Luzern. Gin dort wohnender Batriot, der Kommandant Pfysser, hatte als chemaliger Offizier der Schweizergarde, die am 10. August 1792 die königliche Familie

eine Sfizze, die einen todwunden, über dem Wappenichilde Frankreichszusammengebrochenen Löwen darstellt, der noch im Sterben mit der einen Pranke das Wahrzeichen der Bourbonen schütt. Danach wurde von einem Schüter Thorwatdsens Bienaims ein Modell in großem Maßstabe ausgeführt, das der Meister selbst überging und verbesserte. Nach dem Gipsabguß, der nach Luzern geschickt wurde, sollte das Denkmal in Bronze gegossen werden. Als Thorwatdsen aber in Luzern den Aufstellungsort besichtigte, riet



Mbb. 72. Ruhender Löwe.

von Frankreich bei dem Tuileriensturm zu verteidigen fuchte, ihre Treue aber zum größten Teil mit dem Leben bezahlte, den Beschluß gefaßt, in seinem Garten bei Luzern, dem heute weltbekannten "Löwengarten", ein Denkmal für die Gefallenen zu errichten. Diese Absicht wurde bald in der gangen Schweiz mit Jubel begrüßt. Man dachte nicht mehr daran, daß die Söhne Selvetiens in fremdem Solde, also durch eigene Schuld, gefallen waren, fondern man wollte die Heldenthat an sich feiern. Als die nötigen Geldmittel beisammen waren, wurde Thorwaldsen durch den schweizerischen Gesandten in Rom ersucht, die Ausführung des Dentmals zu übernehmen. Er entwarf zunächst

er davon ab. Der natürliche Kels bot das beste Material. Es wurde zunächst eine zehn Meter hohe Nische vertieft und gewölbt, und dann meißelte der Schweizer Bildhauer Lucas Ahorn den Löwen in entsprechender Größe nach dem Modell Thorwaldiens aus dem Felsen heraus (Abb. 71). So entstand ein Dentmal, das unter den monumentalen Schöpfungen Thorwaldsens einzig dafteht: in einer romantischen Umgebung, inmitten einer üppigen Natur, die von Jahr zu Jahr das Bildwerf immer stärker mit Sträuchern und Bilanzen umgiebt, die aus dem herabrieselnden Wasser ihre Rahrung ziehen. Die beständige Feuchtigkeit, die in der kleinen Schlucht herrscht, hat natürlich die Ver-



Abb. 73. Ropernifus Dentmal in Warfichau.

witterung des Denkmals beschleunigt, und es ist deshalb schon mehrfach eine Erneuerung angereat worden. Wir finden aber, daß gerade in diesem allmählichen Berschwimmen der Formen ein großer Reiz von Romantik liegt, den sonst wenige Schöpfungen Thorwaldiens enthüllen, und die unbestimmt gewordenen Einzelheiten machen es dem Beschauer, der sich an eine gründliche Naturanichanung gewöhnt hat, weniger empfindlich, daß dieser Löwe ein abstraktes Tier ist, das in der Wirtlichkeit nicht feinesgleichen findet. Wie wir schon früher erwähnt haben, hatte Thorwaldien, der bis dahin noch teinen wirklichen Löwen gesehen hatte, wie immer, wenn er in Verlegenheit geriet, seine Muster aus der unerschöpflichen Fundgrube der alten Runit hervorgezogen.

Als er mährend seiner ersten Reise nach Tänemark und Deutschland wirkliche Löwen zu sehen bekam, verfäumte er gewiß nicht, Stizzen danach zu machen oder sich doch wenigstens ihre Körperbildung ins (Bedächt)

nis einzuprägen, wie denn überhaupt Thorwaldien als Rünftler ftets mehr Bedächtnisals Modellmensch gewesen ist. Er hat später auch einen Löwen "nach der Natur" in großem Maßstabe ausgeführt, und zwar nach einem schönen Modell, das er im Anfang der zwanziger Jahre in einer Menagerie in Dieser Löwe sollte das Fuß= Rom vorfand. gestell einer Statue des Fürsten Schwarzenberg bilden, die dem Künstler von dem Kaiser von Osterreich aufgetragen worden war, die aber aus unbefannten Gründen nicht zur Ausführung gefommen ift. Gehr groß ist der Unterschied dieses Löwen (Abb. 72) von dem Luzerner Löwen nicht. Der Ropf und die Löwenmähne find sogar noch stärker stili= fiert, und in den Branken und im Sinterleibe ist auch nicht viel mehr Ratur zu finden. Thorwaldsen war bereits so sehr von der Antike gesättigt, daß ihm die Natur als etwas Untergeordnetes erschien, und als ihm während seines Aufenthalts in Kopenhagen ein Auftrag religiösen Inhalts in großem



200. 74. Gurft Jojef Boniatowsti.

Stile zu teil wurde, kam er nicht in die geringste Verlegenheit, weil er von der Allsgemeingültigkeit der Antike für alle Stoffskreise der bildenden Runst aufs tiefste durchsbrungen war.

Rachdem die Feste und Chrungen vor übergegangen waren, mit denen man Thorwaldsen nach seiner Ankunst in Kopenhagen am 3. Oftober 1819 überschüttet hatte, traten praktische Zwecke in den Vordergrund. Man wollte sehr vieles von ihm haben, und er verzettelte seine Zeit auch in vielen Aleinig seiten (Büsten für die königliche Familie und dergleichen mehr). Etwas kam aber doch zu stande, der Vertrag über die plastische

Aussichmückung der Frauenkirche, die in Thorwaldsens Schaffen einen hervorragenden Play einnimmt und die eines seiner Meisterwerke, den segenspendenden Christus, gereift hat. Anfangs lautete der Austrag nur auf eine Giebelgruppe, die Predigt Johannes des Täufers in der Wüste, eine kolossale Christusstatue und die zwölf Apostel, die im Innern der Kirche aufgestellt werden sollten. Allsmählich wurde die Aufgabe immer mehr erweitert, und schließlich that Thorwaldsen noch einiges auf eigene Kosten hinzu, um die Ausschmückung in allen Teilen übereinstimmend zu machen. Die Ausschhrung aller dieser Figuren und Gruppen geschah erst in



Abb. 75. Graf Botocti. Grabitatue in der Kathedrale zu Kratau.

späteren Jahren in Rom. Am 11. August 1820 verließ Thorwaldien Kopenhagen und ging über Berlin und Dresden nach Warichau, wo er eine wichtige geschäftliche Angelegenheit zu erledigen hatte. Schon im Jahre 1817 war ihm der Auftrag erteilt worden, ein Reiterstandbild des Fürsten Boniatowsti für Warichan auszuführen, und da eine perionliche Beiprechung mit dem Romitee notwendig geworden war, mußte er nach Warschau reisen, wo die Ginzelheiten erledigt wurden. Bugleich wurde ihm in Warschau noch ein anderer Auftrag zu teil. Die königliche Gesellschaft der Freunde der Wiffenichaften und der ichonen Litteratur hatte beichloffen, dem großen Ro vernifus, der von den Polen als Landsmann in Unipruch genommen wurde, ein Tentmal auf dem Universitätsplate zu errichten. Auch dazu war Thorwaldien, obwohl dieje

Aufgabe feinem Weien völlig fern lag, bereit. weil er jo leicht keinen Auftrag ablehnte. Wie es aber seine Art war, verschob er nach feiner Rücktehr nach Rom die Ausführung diefer Aufträge von Jahr zu Jahr, und die Folge waren lebhafte Mahnbriefe des polnischen Komitees, in denen das beleidigte Nationalgefühl zu leidenschaftlichem Aus drucke fam. Die Ropernifusstatue (Abb. 73) wurde zuerst fertig. Aber der Absendung der Figur nach Warschau stellten sich so viele Sinderniffe in den Weg, daß die Enthüllung erft am 11. Mai 1830 stattfinden fonnte. Bie Lange richtig beraus gefühlt hat, ift die fitende Figur des großen Entdeders unieres Weltinstems nichts anderes als die Umwandlung einer antiken Mujengestatt in einen sinnenden Mann, deffen geschichtliche Persönlichkeit nur leicht durch den Mantel über der antiken Gewandung angedeutet wird. Bei dem Reiterdenkmal des Fürsten Poniatowski, der in der Schlacht bei Leipzig seinen Tod in den Fluten der Elster gefunden hat, wollte Thorwaldsen einmal auch seinen geschichtlichen Sinn stärker bekunden. Aber sein erster Vorschlag, den Kürsten in volnischer Nationaltracht in dem Augenblick darzustellen, wo er seinem Rosse die Sporen zum Sprung in den Fluß giebt, fand nicht die Zustimmung des Romitees, und so wurde aus dem fühnen Polen ein römischer Feldherr, der in ruhiger Rommandohaltung auf seinem langsam vorwärts schreitenden Rosse fist. Für solche römische Reiterstatuen gab es damals nur ein flassisches Vorbild: die des Raisers Marc Aurel auf dem Rapitolsplate, und diese hat Thorwaldsen für den Fürsten Boniatowski so gründlich benutt, daß eigentlich nur der Ropf mit seiner veränderten Haltung fein geistiges Eigentum ist. Die Anderungen in der Gewandung und in der Zäumung und Sattelung des Pferdes sind Wir fonnen Dieses Werf nur rein formal. des Meisters nur nach dem im Thor waldienmuseum aufbewahrten Givsmodell (Albb. 74) wiedergeben. Als das Tenkmal endlich im Jahre 1830 im Bronzeguß vollendet war und der Enthüllung harrte, war durch den polnischen Aufstand die politische Lage völlig verändert worden. Rach Riederwerfung des Aufstandes wollte die ruffische Regierung die Aufstellung des Tenkmals eines polnischen Nationalhelden nicht dulden, und der Bronzeguß verichwand. Wo er ge blieben ist, ist erst im Jahre 1893 wieder bekannt geworden. Nach der glaubwürdigsten der Überlieserungen, die bis dahin über das Schicksaldes Tenkmalsindie Össenklichkeitge drungen waren, sollte der General Paskies witsch, der Eroberervon Warschau, das Standbild, nachdem er den Reiter in einen heitigen Georg hatte umwandeln lassen, auf seinem Landgute im Gonvernement Mohilew ausgesstellt haben, und es ist wirklich auch in dem genannten Jahre im Besitz eines seiner Erben, des Fürsten Paskiewitsch Eriwanski, in Schloß Homel bei Minsk entdeckt worden.

Bon Barichau begab fich Thorwaldsen zu Ende des Oftobers 1820 zunächst nach Krafau, wo er ebenfalls persönlich über einen Auftrag zu verhandeln hatte, der ihm 1816 erteilt worden war. Die Gräfin Potocta batte bei ibm ein Manfoleum für ihren Gemahl bestellt, der im Jahre 1811 als polnischer Oberst im Alter von 22 Fahren Das etwas phantastische gestorben war. Projekt der Gräfin fand nicht den Beifall Thorwaldiens, und bei seiner Anwesenheit in Arafan gelang es ihm auch, die Gräfin zu einer Bereinfachung ihres Planes zu bewegen. Bulett lieferte er nur die Statue des jungen Grafen, die in einer Kapelle der Rathedrale von Rrafan aufgestellt wurde (Abb. 75). Wenn Thorwaldsen auch hier wieder mit vollen Sanden aus den Schäten der Antife geschöpft hat, so geschah es aus nahmsweise nicht aus eigenem Antrieb. Er hätte fehr gern die malerische polnische Kriegertracht gewählt; aber hier war ihm ausdrücklich vorgeschrieben worden, sich für den jungen Offizier die Statue des Apollo vom Betvedere zum Vorbitd zu nehmen. Sehr streng hat er sich nicht daran gehalten. Die Figur des jungen Helden, der die Linke auf den Griff seines Schwertes stütt, hat im Gegenteil einen viel stärkeren selbständigen, fast energischen Charafter als die Mehrzahl der Porträtstatuen des Meisters. heldenhafte Kraft, soviel tropige Unbeugsam feit finden wir nur noch in einem einzigen Bildwerf aus des Rünftlers späterer Zeit verkörpert, in der Statue eines römischen Ariegers, der erhobenen Hauptes, mit der linken Faust den Schwertgriff umtlammernd, jedem Berhängnis fühn entgegenblickt (Abb. Wir benten babei an Mucius Eca-760. vola, an Marcus Curtius und an den



Mbb. 76. Gin romiider Arieger.

Todessichwur des Tecius. Daneben ist der jugendliche Herfules, an den sich Thorswaldsen auch einmal und zwar als Greis, ein Jahr vor seinem Tode, herangewagt hat, unter seinen Händen ein täppischer, schwer fälliger Bursche geworden, dessen kolosiale Fleischmassen gar nicht die Kraftentwickelung des Löwentöters vermuten lassen (Albb. 77).

Von Krafan ging Thorwaldsen nach Troppan, wo damals ein Fürstenkongreß stattfand und er vom Kaiser Franz den Austrag zu dem Schwarzenbergdenkmal ershielt, für das nur der oben erwähnte Löwe ausgeführt wurde, und zulest nach Wien. Dort brachte er drei Wochen zu, und er wäre noch länger geblieben, wenn ihn nicht die Nachricht von einem Unfall in einem seiner Ateliers nach Kom zurückgerusen hätte. Um 16. Dezember 1820 traf er dort wieder ein, und nachdem er ein zu seinen Ehren veranstaltetes Fest, an dem auch der Kronserver



2166. 77. Serfules.

pring Christian von Dänemark teilgenommen, überstanden hatte, machte er sich mit glühenbem Gifer an die übernommenen Arbeiten, von denen ihn die für die Frauenkirche in Kopenhagen besonders reizten, weil sie ein für ihn neues Gebiet betrasen.

Uber Thorwaldiens innere Stellung zum Christentum, insbesondere zu dem vom Bater ererbten Bekenntnis, dem Protestantismus, sind schon viele Untersuchungen gemacht worden. Sie sind aber alle unfruchtbar, weil Thorwaldsen sich selbst niemals darüber geäußert hat. Lange meint zwar, daß Thorwaldsen im Grunde doch mehr als Christ denn als Grieche dachte. "Aber," so fügt er einschränkend hinzu, "für einen Mann, der so gestellt ist, wie er, wirken die christlichen Traditionen und seine Besichäftigung mit dem Altertum gegenseitig

bestimmend und gegenseitig reinigend. Die unauflöslichen, dogmatischen Bestandteile beider Richtungen fallen zu Boden; die reisnen und klaren Bestandteile bleiben zurück." Biel schneller als auf diesem Umwege wersen wir vielleicht der Wahrheit nahe komsmen, wenn wir sagen, daß Thorwaldsen

bewußt oder unbewußt - ein charafteriftischer Bertreter des Goetheichen Ginnipruchs war: "Ber Biffenschaft und Runft besitt, hat auch Religion; wer jene beiden nicht besitt, der habe Religion." Es ist wahrscheinlich, daß Thorwaldsen teine tief aus dem Innern quellende Religiosität befaß; diese Eigenschaft befähigte ihn aber gerade, beiden Konfessionen mit der gleichen wohlwollenden Neutralität gegenüberzutre= Vielleicht hat gerade die vornehme. objektive Ruhe, mit der er seine religiösen Gestalten für die Frauenkirche erfüllte. dazu beigetragen, daß er schließlich doch alle Hindernisse überwand, die ihm später bei der Ausführung des Grabdenkmals für Bapst Bius VII in der Betersfirche in den Weg gestellt wurden.

Bur Ausführung der Apostelstatuen für die Frauentirche nahm er die Mitwirkung feiner Schüler, die nach feinen fleinen Stiggen die großen Modelle angufertigen hatten, start in Anspruch. Bisweilen täuschte er sich in der Wahl der ausführenden Kraft. So mußte er 3. B. das Modell zum Apostel Paulus, das dem damit betrauten Schüler migglückt war, selbst ausführen, während andererseits dem Bildhauer Bienaimé die Statue des Betrus fo vortrefflich gelang, daß sie sich dem Baulus des Meisters ebenbürtig an die Seite stellen darf (Abb. 78 und 79). Gie find die Krone der gangen Reihe, die etwa um 1825 vollendet dastand (Abb. 80—89). Thorwaldsen hielt sich in der Komposition der Stizzen im großen und ganzen an die Überlieferung, indem er die einzelnen Apostel einerseits durch ihre Attribute, andererseits durch das Alter charafterisierte, das ihnen die altchristliche und die mittelalterliche Legende zuerteilt hatte. Seinen eigenen künstlerischen Anteil beschränkte er auf eine würdige Anordnung der Gewänder in antikisierendem Stil, so daß die Apostel wenigstens in ihrer äußeren Erscheinung einen würdigen Chorus um die erhabene Geftalt ihres herrn und Meisters bilden. Die kolossale Christusstatue behielt



2166. 78. Paulus.



206. 80. Johannes.

Thorwaldsen sich ganz allein vor, und dabei gelang ihm der große Burf, zu dem er freilich schon einige Vorstudien in den 1820 entstandenen Reliefs der Stiftung der Taufe und der Einsegung des heitigen Abendmahles gemacht hatte (Abb. 90 und 91), die in den Seitenschiffen der Frauenkirche in Kopen-

hagen einen Platz erhalten haben. Auf beiden Reliefs fällt zunächst die eigenartige Auffassung und Anordnung auf. Bei der Taufe hat der Künstler freilich nur seine alten Mittel gebraucht, indem er durch die Einführung idyslischer Gruppen, die einen volltommen antiten Character haben, von



21bb. 79. Petrus.



Abb. 81. Jafobus ber ättere.



Abb. 82. Judas Thabbaus.



Mbb. 84. Gimon Belotes.

dem Herkommen äußertich abwich. Bei der Einsesung des Abendmahls ist aber der protestantische Geist über Thorwaldsen gestommen. Christus erscheint hier als der Stifter und Priester einer neuen Gemeinde, die sich gläubig zu seinen Füßen niederwirft. Wenn nicht die Gestalt des heimlich davon-

schleichenden Judas wäre, so hätte die ganze Darstellung, der geschichtlichen Rebenumstände entfleidet, eine rein symbolische, für alle Zeiten gültige Bedeutung. Aber auch in dieser Fassung des Reliess empfindet man, daß hier zum erstenmate seit der Resormation ein neues Glaubensbekenntnis zu ents



Abb. 83. Unbreas.



2106. 85. Jatobus ber jüngere.



Abb. 86. Bartholomans.



Abb. 88. Philippus.

ichiedenem, allgemeinverständlichem fünftleriichen Ausdruck gekommen ist. Christus
immer in eigener Person, der sich den Trostbedürstigen naht, Gottesdienst, aber fein Kirchendienst, und als Thorwaldsen diese Empfindung am höchsten gesteigert hatte, erwuchs die Statue des weit die

Arme ausbreitenden Erlösers, der der Menschheit das Evangelium der Humanität verfündet: "Kommt her zu mir alle, die ihr mühielig und beladen seid!" (Abb. 92.) Mit großer, innerer Begeisterung hatte Thorwaldsen die Austräge für die Francusirche nicht übernommen; aber es reizte ihn eben



216b. 87. Thomas.



266. 89. Marthaus.



Abb. 90. Stiftung ber Taufe.

Die Abwechselung, vielleicht auch die Eucht, mit seinen römischen Nebenbuhlern auch auf Diesem Gebiete zu wetteifern, und gulegt wurde ihm die Behandlung religiöser Gegenstände ebenso geläufig wie die unthologischer und geschichtlicher Motive. Auch zu seinem religiösen Meisterwerfe, der Christusstatue ist er erst auf Umwegen gekommen. Nach verichiedenen noch erhaltenen Zeichnungen und Stiggen in Bips, nach den oben erwähnten Vorarbeiten fam ihm eine plögliche Offenbarung, nicht eine himmlische, nicht eine aus dem Junern entiproffene Eingebung, sondern eine jener Beobachtungen an der menschlichen Körperhaltung, aus denen die meisten seiner Bildwerke herangereift sind. Seitdem Thorwaldien die "Hoffnung" geschaffen hatte, war die direkt nach vorn gerichtete Haltung einer Figur sein plastisches Ideal geworden, das er nach Bedarf oder, wenn es die Situation erlaubte, nur wenig umgestaltete.

Aus diesen Erwägungen ist auch, wie er seinem Freunde Rästner erzählt hat, die Christusfigur entstanden. "Simpel muß fo eine Figur fein," fagte er, "benn Chriftus steht über Jahrtausenden. Dies ist die ganz gerade stehende menschliche Figur," fuhr er fort, sich mit herabhängenden Armen ohne jegliche Bewegung, ohne allen Ausdruck aufrecht stellend. Dann entfernte er mit einer gelinden Bewegung die Arme und die beiden offenen Sande mit leicht gefrummten Ellenbogen vom Körper und fagte: "Rann eine Bewegung einfacher sein, als die meine jest ift? Und dabei drudt fie aus, daß Christus die Menschen liebt und sie umarmt, so wie ich mir seinen Hauptcharafter gedacht habe." Wie Kästner dieser Erzählung noch hinzufügt, zeigte seine Miene dabei den Ausdruck höchster Befriedigung; aber fein Ausdruck war milde und frei von allem Stolz.

Tropdem hatte er Ursache dazu, da ge=



Mbb. 14. Stiftung bes beiligen Abendmabls.



206. 92. Chriftus. In ber Frauentirche zu Kopenhagen.



2106. 93. Der Taufengel. In Der Frauenfirche gu Ropenhagen.

rade feine brei erften religiofen Statuen, der Christus und die Apostel Paulus und Betrus, die 1822 in seiner Bertstätte fertig zur Befichtigung standen, zwar viele Unfeindungen erfuhren, aber auch so viele Bewunderer fanden, daß Thorwaldsen einem Freunde in seiner bescheidenen, schlichten Urt ichreiben konnte, diese drei Statuen hatten das Blück gehabt, "allen hiesigen Runfttennern zu gefallen." Auch in Dänemark fanden die chriftlichen Bildwerke Thorwaldiens, nachdem die erste Überraschung über die völlig von der Überlieferung abweichende Darstellung des Abendmahls überwunden war, jolchen Anklang, daß der Plan der Ausschmückung der Frauenkirche immer mehr erweitert wurde und daß schließlich ein Komitee zusammentrat, das alle religiösen Werke Thorwaldiens in der Kirche vereinigt iehen wollte. Der Meister selbst hat, wie es feine Gewohnheit war, manches dazu aus eigenen Mitteln beigesteuert. Go ift 3. B. der Taufengel (Abb. 93) fein Geichenf. Er hatte ihn — in anderer Stellung — ichon 1823 komponiert; aber ein Engländer be stellte die Marmorausführung, und die Frauenkirche erhielt dafür in dem nunmehr knieend dargestellten Engel eine edlere Schö-Außer der Giebelgruppe mit der Predigt Johannes des Täufers, den großen Statuen und den bereits erwähnten Reliefs der Taufe und des Abendmahls erhielt die Frauenfirche, wenn auch nicht aus Thorwaldsens Sand, so doch nach dessen Stiggen das Relief mit Christi Einzug in Jerusalem über dem haupteingang, dann das Relief der christlichen Liebe (Charitas, Abb. 94) links vom Eingang und das des Echukengels eines Kindes über dem Almosenbecken zur Rechten (2166, 95) und im Inneren oberhalb der Christusstatue ein 22 Meter langes Relief mit der figurenreichen Areuztragung Christi. Auch die Medaillons mit den schwebenden, von ihren Enmbolen getragenen Gestalten der vier Evangelisten ge hören zu diesen mehr deforativen Arbeiten, die aus den Aufträgen für die Frauenfirche hervorgegangen find (Albb. 96-99).

Im Jahre 1823 wurde dem Meister, gerade als er an dem Tausengel arbeitete, eine Auszeichnung zu teil, die ihn mit hoher Frende erfüllte, die ihm später aber auch



206. 94. Die driftliche Liebe. In Der Frauentirche gu Ropenhagen.

viel Reid und haß eintrug. Der Rardinal Ercole Confatvi, ein treuer Freund und Unhänger des Bapites Bins VII, der auch bei den Römern sehr populär war, hatte den Entschluß gefaßt, dem Bapite, der im Gegenfat zu den meisten feiner Borganger feine Schäte gesammelt hatte, aus eigenen Mitteln ein Dentmal in der Beterstirche segen zu Er hatte in seinem Testament be-Laffen. stimmt, daß Canova oder, im Falle daß diefer früher sterben sollte, Thorwaldsen die 2lusführung übernehmen sollte. Da nun Canova 1822 starb und Papst Vius VII ihm bald darauf im Tode folgte, wurde die Angelegen= heit so dringlich, daß der Kardinal im November 1823 Thorwaldsen zu sich kommen ließ und ihm persönlich den Auftrag erteilte, zu dessen materieller Sicherung er 20 000 Scudi im Leibhaus in Rom niederlegte. Daß einem Protestanten diese Ehre zu teil wurde, rief natürlich den lebhaftesten Born der italienischen Künstler hervor. Aber alle ihre Angriffe und Intriguen nutten nichts. Aus dem einen Auftrage wurden so= gar deren zwei. Als nämlich auch der Mardinal am 24. Januar 1824 gestorben war, traten seine Freunde zusammen, um dem Berstorbenen, der sich als Diplomat große Verdienste um die Erhaltung der weltlichen Macht des Papstes erworben hatte, ein Dentmal im Pantheon zu errichten, wo das Herz des Kardinals beigesett worden war. Thorwaldsen erhielt auch diesen Auftrag, und schon am 17. September 1824 konnte das (Brabmal, das nur aus der Büste des Ver storbenen und einem Sarkophage mit einem auf die staatsmännische Thätigkeit des Berstorbenen bezüglichen Relief besteht, eingeweiht werden. Die Vollendung des Papit denkmals, für das Thorwaldsen drei Etizzen aufertigen mußte, zog sich jedoch bis zum Jahre 1831 hin, wo es endlich seinen Play in der Petersfirche erhielt. Alle Intriguen und hindernisse wurden schließlich durch den Lapit Leo XII jetbit, den Rachfolger Lius VII, beseitigt, der auch den Ausschlag gab, als im Jahre 1825 konfessionelle Bedenken gegen die Waht Thorwaldfens jum Prändenten der Atademie von San Luca erhoben wurden. Man machte geltend, daß der Prändent von



Abb. 95. Der Edungengel. In ber Franentirche zu Ropenhagen.

San Luca verpflichtet wäre, bei gewissen Reierlichkeiten dem fatholischen Gottesdienste beizuwohnen. Darauf fragte der Papft: "Ift es einem Zweifel unterworfen, daß Thorwaldsen der größte Bildhauer ist, den wir zur Zeit in Rom haben?" Und als ihm mit Rein geantwortet wurde, entschied der Papit, indem er zugleich einen Ausweg bei etwaigen Berlegenheiten angab, mit den Worten: "Die Wahl fann ebenfalls nicht zweifelhaft sein, und er muß zum Bräsidenten ernannt werden. Rur wird es folche Augenblicke geben, wo er dafür forgen muß, daß er unpäßlich wird." Daraufhin wurde Thorwaldsen am 16. Dezember 1825 mit Stimmenmehrheit auf die übliche Zeit von drei Jahren gewählt.

Das Grabmal Pius' VII in der Capella Clementina der Petersfirche schließt sich in seiner Komposition im großen und ganzen an den für die Bapstgräber in dieser Kirche herstömmtlichen Ippus an (Ubb. 100). Über der Eingangsthür zum Mausoleum thront der Papst mit der Gebärde des Segenspendenden,

und zu feinen beiden Seiten sigen auf niedrigen Sockeln der Genius der Zeit und der Genius der Geschichte, zwei Engelsfiguren, die Thorwaldsen in großer Hast entworfen hatte, als das Grabmal bereits fertig war, sich aber bei seiner Aufstellung eine Leere in der umgebenden Architektur bemerklich machte. Auf die Figur des Papstes, namentlich auf deffen Ropf hat er jedoch den größten Fleiß verwendet und noch größeren auf die beiden tolossalen Statuen der Araft und der Weisheit, die auf hohen Bostamenten rechts und links vom Eingang zum Manfoleum gleichsam die Grabeswacht halten. Es sind die üblichen Suldigungen in Gestalt allegorischer Figuren, die seit dem XV. Jahrhundert in Italien feinem Papft, teinem Dogen, über= haupt feinem Manne, der das Geld zur Errichtung eines großen Grabmals in einer Rirche besaß, versagt murden. fragte darnach, ob die also nach ihrem Tode Gefeierten die ihnen in Marmor und Erz beigegebenen Tugenden auch wirklich besessen und geübt hatten. Papst Bius VII besaß





Den Raffaelle Anglada, Wirt ani Ripa grande.

Aronpring Ludwig von Banern im Ri Rach bem Gemalde von & Catel



renoring Ludwig. Bon Alenze. Thorwaldsen. (Braf Zeinsbeim.

Wagner, Maler. Proj. Ringseis. Beit, Maler. Echnorr, Maler.

Dberft Freiherr v. Gumppenberg. Catel, Maler.

terfreise gu Rom am 29. Februar 1824. er Meuen Binatothet gu Minneben.



wenigstens die Kraft in der Form einer hart= näckigen Bähigkeit und eines geduldigen Dlär= thrertums, und die Weisheit übte an seiner Stelle der Rardinal Consalvi. Thorwaldien fonnte dem= nach mit rubiaem (Bewissen diese beiden Etatuen bilden, in der Uberzeugung, daß er sich nicht aum Diener einer über= triebenen Echmeichelei erniedrigte. Und Aufrichtig= keit und Schlichtheit find auch der Grundcharafter der beiden Figuren, die durch ihre wahrhaft antike Einfachheit und Reinheit des Stils einen erfreulichen Kontraft zu den vielen schwülstigen Phrasen der Plastif bilden, mit denen die Betersfirche reichlich





Abb. 96. Evangelift Matthaus.

Allmählich war aus dem Bildner my

Man hatte sich daran gewöhnt, Thorwaldsen alles zuzutrauen, und er war nicht der Mann, dieses ihm von allen Seiten dargebrachte Vertrauen zu täuschen. Er ging fogar so weit, sich seines antiti= sierenden Stils, wenigstens obenhin, zu entäußern und der geschichtlich=romanti= schen Richtung, die etwa um 1830 in Europa in allen litterarischen und fünstle= rischen Angelegenheiten zur Herrschaft kam, seine Zugeständnisse zu machen. Einen wefentlichen Unteil dieser Umwandlung Thorwaldiens hatte Aron pring Ludwig von Banern, der am 19. Oftober 1825 den Thron bestiegen hatte. Im Februar des Jahres



Abb. 97. Evangelift Martus.



2166. 98. Evangelift Lutas.

1824 war er zulest in Rom gewesen und hatte sich, als einer von den Lustigsten und Lebensfreudigsten, an den Zusammenkunften der deutsichen Künftler in der spanischen Ofteria auf Ripa grande beteiligt. Un seiner Seite mußte

immer "fein" Thorwaldien jigen, und fein Blagam ober= iten Ende des langen Tiiches war durch einen falichen Bajocco gefennzeichnet worden, den man darauf genagelt hatte. Ein Bild des Malers Franz Catel in der Reuen Binafothet in München i. das Einschaltbild fchildert eine dieser lustigen Rneipereien am 29. Februar 1824, wobei ber Kronpring mit energischer Sandbewegung den Wirt zu ichnellerer Beriorauna des Zecherfreises auffordert.

In diesem Berkehr wurde nichts geändert, nachdem der Kronprinz König geworden war. Er hatte in Rom die Billa Malta gefauit, und zu Anfang des Jahres 1829 brachte er

wieder einige Wochen in der Stadt zu, an die sich die schönsten Erinnerungen sei= nes Lebens fnüpften. Besonders vertraut, herzlich und zwangslos war sein Umgang mit Thorwaldsen. den er oft zum Mittagseffen einlud, und eines Tages trat der König in sein Atelier und stedte dem überraschten Künitler das Kommandeur= frenz des Ordens der baner= ischen Krone mit den Worten an die Bruit: "Den Soldaten zeichnet man auf dem Schlachtfeld, den Rünftler unter feinen Werken aus." Um diese Zeit war Thor= waldsen gerade mit einer Arbeit fertig geworden, die den König Ludwig, neben der Bollenduna seiner Aldonisstatue, gang beson= ders interessiert hatte, mit

einer Grabstatue für den Schnager des Königs, den Prinzen Eugen von Beauharnais, den früheren Bicetönig von Italien, der nach dem Sturze Napoleons den Titel Herzog von Leuchtenberg erhalten



266. 99. Evangelift Johannes.



Abb. 100. Grabmal bes Papftes Pius VII. in ber Peterstirche gu Rom.



2166. 101. Bergog Eugen von Leuchtenberg. Grabmal in der Michaelsfirche in Munden.

Im Kreise der Marschälle und Behatte. nerale, die Napoleon umgaben, war er ein weißer Rabe gewesen: ein edler, uneigen= nütziger Charafter, eine sympathische Persönlichkeit, ein Mann, der jede Gewaltthat verabicheute und für Runft und Künstler ein warmes Berg und ein feines Ber-Echon im Jahre 1824 itandnis befaß. hatte die Witme des Herzogs, die Schwester Ludwigs von Banern, Thorwaldsen den Auftrag zu der Grabstatue erteilt, die in einem von Alenze entworfenen Monfolenm in der Michaelsfirche ihren Blat finden jollte. Thormaldsen entwarf die Stizze, in der der General Napoleons felbstverständlich in der Tracht eines homerischen Helden erichien, und danach follte Tenerani, sein Lieblingsichüler, die Figur im großen ausführen. Die Arbeit wurde aber verschleppt, und ichließlich mußte Thorwaldsen das Bange allein vollenden, was noch zu einem ärgerlichen Prozeß Berantaffung gab. Erft 1829

kam die Statue des Herzogs (Abb. 101) in München an, und da sie dem Künstler schließlich zu einer Herzenssache geworden war, ging er im Januar 1830 selbst nach München, um die Aufstellung des Tenkmals zu überwachen.

Ein seltsamer Zufall fügte es, daß er um die Zeit, wo das Denkmal des Herzogs von Leuchtenberg eben fertig geworden war, von einem Schotten den Auftrag zu einer Koloffalbüste Napoleons erhielt und annahm. Er hatte den geistigen Urheber seines Alleranderzuges niemals gesehen, mußte sich also mit Abbildungen begnügen, und überdies nahm er seine Zuflucht zu den Buften römischer Kaiser in Marmor, auf Kameen, geschnittenen Steinen und Medaillen. Raiserbüsten, die von den Flügeln eines Adlers getragen werden, find häufige Erscheinungen in unserem Besitz antiker Kunft, und danach machte auch Thorwaldsen, ohne große innere Begeisterung, eine Apotheose Rapoleons zu-



Mbb. 102. Napoleone Apotheofe.

recht, die in Schottland, wo der Napoleonfultus eben erst durch den bändereichen Baneghrifus von Walter Scott zu neuen Flammen angesacht worden war, großen Beifalls sicher sein konnte (Abb. 102).

Um 14. Februar 1830 traf Thorwaldien in München ein, wo er vom Könige mit den höchsten Auszeichnungen empfangen wurde. Schon am Tage seines erften Besuchs, am 15. Februar, erteilte ihm der König den Auftrag zu einem Reiterstandbilde des Aurfürsten Maximitian I von Banern, und damit beginnt eine neue Epoche in der fünst= lerischen Thätigfeit des Meisters. Es trat an ihn plöglich die Forderung heran, ge= schichtliche Versönlichkeiten nicht mehr in dem idealen Gewande der Antife, sondern in der Tracht der Zeit darzustellen, in der sie gelebt hatten. Auf die unter dem Schuße Napoleons versuchte Biederbelebung des flassischen Altertums war als Reaktion die romantische Auffassung der Beschichte gefolgt, die in vielen Außerlichkeiten mit der fünstlerischen und wissenschaftlichen Richtung verwandt ift, die wir heute Realismus nennen.

Thorwaldien war beweglich genug, fich auch in diesen veränderten Geschmack der Zeit bineinzufinden. Die damalige Kenntnis historischer Trachten war äußerst mangelhaft, und gerade in Rom fehlte es an den notwendigsten Hilfsmitteln. Richtsdestoweniger hat sich Thorwaldsen bei dieser und anderen Porträtstatuen mit ihrer Zeit entsprechenden Trachten im ganzen noch glücklich aus der Berlegenheit gezogen. Auf die Einzelheiten darf man natürlich nicht näher eingehen, was sich eigentlich bei allen Schöpfungen Thorwaldsens verbietet, der immer nur auf die Gesamtwirfung sah. So hat er auch in dem Aurfürsten Maximilian den vollkommenen Inpus eines Feldherrn aus dem Dreißigjährigen Kriege geschaffen, und zugleich ist es ihm gelungen, das Reiterstand= bild mit der Größe des Plates, deffen Mitte es einnimmt, und mit der umgebenden Archi= teftur in ein so vollendetes Gleichgewicht zu bringen, daß das Monument nach dieser Hinsicht mustergültig bleiben wird, auch wenn sich unsere Kunst noch weiter von dem Formen= ideal der griechisch-römischen Antife entfernen



20bb. 103. Dentmat Maximilians I, Aurfürften von Bagern, in Münden

follte (Abb. 103). — Das Modell zu diesem Reiterdenkmal wurde 1836 vollendet, und ichon im folgenden Jahre führte Stigtmaier in München den Bronzeguß danach aus. Die Aufstellung und Enthüllung des Denkmals auf dem Wittelsbacherplat fand aber erst am 12. Oftober 1839 statt. Mit den Jahren 1830 und 1839 wird ein Jahrzehnt begrenzt, das nicht nur das arbeitsvollste, sondern auch das an äußeren Erlebnissen reichste im Leben Thorwaldsens war. Außer dem Papitdenkmal, dem Denkmal für Lord Byron und dem Reiterstandbilde Maximilians wurden noch die Statue des Erfinders der Buch-

in Stuttgart und eine Grabstatue des jungen Konradin, des letten Sobenstaufen für Reapel vollendet. Für die beiden erstgenannten Statuen hat Thorwaldsen nur die Zeichnungen und Stiggen angefertigt. Die Ausführung der Modelle für den Bronzeguß überließ er seinen Schülern. Die Guten= bergstatue (Abb. 104) ist im wesentlichen eine Echöpfung des dänischen Bildhauers Biffen, des hervorragenoften feiner Schüler. Richtsdestoweniger fiel der Ruhm des Erfolges Thorwaldien zu, der durch das Ehrenbürgerrecht der Stadt Mainz ausgezeichnet wurde, weil er feine Bezahlung annahm. in diesem Zeitraum an größeren Denkmälern Auch für die Schillerstatue, die fein Schüler Matthiae nach feiner Etizze ausgeführt hat, druderfunft für Maing, die Schillerstatue ließ er fich nur die Austagen vergüten



266. 104. Statue Gutenberge in Maing.

(Abb. 105). Beiden Aufgaben stand er innerlich fremd gegenüber. Er, von dem behauptet worden ist, daß er niemals ein Buch gelesen habe, daß er nicht einmal die Ilias fannte, aus der er doch eine Reihe von Scenen dargestellt hat, hatte natürlich auch von Schillers dichterischer Bedeutung keine Uhnung. Aber er kannte die Formel auswendig, nach der man damals Dichter und andere Beistesgrößen, die eines öffentlichen Denkmals für würdig erachtet wurden, zu gestalten pflegte. Der Kopf giebt wohl die Züge Schillers im großen und ganzen wieder; aber tiefe und ftarte Empfindung, wie fie z. B. die Buften Danneders beseelt, sucht man darin vergebens. Thorwaldsen hat nur die lange Reihe eindrucksloser "Mantelfigu-

dreißiger Jahren angefüllt wurden und die noch heute gelegentlich aus den Ateliers unselbständiger Künftler zum Vorschein kommen, um eine vermehrt. Die Gutenbergstatue hat dagegen wenigstens das Berdienst, daß in der Tracht und in der ganzen Haltung der Figur der Zeitcharafter glücklich angedeutet Noch mehr ist dies in der worden ist. Statue Konradins geschehen, der Thorwaldsen sympathischer war als die alten Kriegshelden und die in reifen Jahren dahingeschiedenen Ritter des Beistes. Die jugendlichen Selden waren nun einmal seine Schwärmerei, und darum hat er denn auch das Modell zur Statue des letten Hohenstaufen selbst angefertigt. Wenn die Stellung und Haltung der Figur in den Hauptzügen auch an die ren", mit benen die beutschen Städte feit ben bes Grafen Potocti erinnert, fo lagt fich



206. 105. Edillerdentmal in Stuttgart.

nicht verkennen, daß Thorwaldien hier auch Studien nach Bildwerken der gotischen Zeit, die er auf seinen Reisen durch Deutschland kennen gelernt, verwertet hat. Die Statue war ihm wieder von einem Sprossen des banerischen Königshauses, von dem Kron-prinzen Maximilian von Banern, übertragen worden, der im Gegensaße zu seinem antit gestimmten Bater unter den romantischen Einflüssen stand, die er in seiner Jugend empfangen hatte und an denen er auch im Mannesalter noch festhielt. Er hatte beschlossen, in der Kirche Santa Maria del Carmine in Reapel, wo der unglückliche Jüngling nach seiner Hinrichtung begraben

worden war, diesem ein Denkmal zu sehen, nicht bloß aus romantischer Begeisterung, sondern auch aus einem Gefühl von Pietät, weil Konradin mit dem Hause der Wittelsbacher verwandt war. Über der jetzigen Grabstätte des letzen Hohenstausen erhebt sich die Statue, die der Münchener Bildhauer Schöpf nach dem Modelle Thorwaldsens in Marmor ausgeführt hat (Abb. 106).

An dieser Statue erkennt man am deutlichsten, daß Thorwaldsens monumentale Kunst weniger für große Wirkung auf weiten Pläßen, als für das Helldunkel von mittelalterlichen und neueren Kirchen geeignet



2166. 106. Monradin, ber lette Sobenftaufe. In der Rirche Canta Maria bel Carmine in Meapel.

war. Wir müffen dabei an die schon früher ausführlich erörterte Beobachtung erinnern, daß dem Künftler immer ein unsichtbarer landschaftlicher oder architettonischer Hintergrund vorschwebte, und darum war ihm mit der Zeit die Reliefdarstellung der liebste Ausdruck seiner Gedanten geworden. Darin ließ er sich auch durch seine monumentalen Aufträge historischen Charakters nicht beirren. Der feltfame Mann, der ein rätfel= haftes Innenleben führte, nahm wohl alle historischen Dokumente, die man ihm zur Ausgestaltung von Porträtfiguren lieferte, mit lebhaftem Interesse auf und benutte sie auch mit Fleiß und Gewissenhaftigkeit. Aber im Grunde seines Herzens blieb er immer der nachgeborene Grieche. Außer den zahl= reichen Ginzelfiguren, Gruppen und Reliefs,

die sich auf Amor und sein Reich beziehen, entstanden in den dreißiger Jahren noch mehrere Reliefs anderen Inhalts, darunter eines aus der Geschichte Alexanders, wo sich der siegestrunkene Held durch Thais verleiten läßt, die Brandfackel in das eroberte Persepolis zu schleudern (Abb. 107), dann die Scenen aus den homerischen Gedichten: Heftors Abschied von Andromache (Abb. 108) und Athene spricht dem Odnsseus die Waffen des Achilles zu (Abb. 109) und die aus denfelben mythologischen Kreisen entsprossenen Darstellungen des Rentauren Chiron, der den jungen Achilles im Speerwerfen unterrichtet (Abb. 110), und des göttlichen Sängers der Iliade und der Odnsiee selbst, der seine Heldenlieder dem Bolte vorträgt und Greise, Männer, Jung-



Abb. 107. Alexander burch Thais verleitet, Berfepolis in Brand gu fteden.

linge und Frauen begeistert (Abb. 111). Die Entstehungszeit vieler Arbeiten Thorwaldiens läßt sich, trot der fleißigen Arbeiten seines Biographen Thiele, wie schon oben erwähnt worden, nicht immer mit Sicherheit bestimmen. Er hat oft Reliefs und Statuen viele Jahre nach ihrer ersten Anlage und Ausführung umgearbeitet, entweder weil ihm der erste Entwurf nicht mehr gefiel oder weil er ein ihm lieb ge= wordenes Thema gern mit neuen Beränderungen wiederholen wollte. Auch hatte Thorwaldsen schon so frühzeitig eine vollkommen jouverane Beherrichung der Form gelernt, daß man aus feinen Werken allein feineswegsseinen fünstlerischen Entwickelungssgang rekonstruieren könnte. Man muß die litterarische Überlieserung zu Hilse nehmen, die aber auch bisweilen im Stiche läßt. So würde man z. B. die jugendliche Tänzerin, die mit beiden Händen ihr Gewand auschebt, das feine, glatt geordnete Falten in strenger, fast symmetrischer Anordnung zeigt, für ein unter dem Ginsluß der äginetischen Stulpturen entstandenes Werf halten, wenn man nicht wüßte, daß die Figur erst 1837 sür einen Saal im Palazzo Torlonia ausgeführt worden ist (Abb. 112). Torlonia war damals der größte Bankier Roms, und bei ihm hatte auch Thorwaldsen sein Geld in



20b. 108. Bettore Abidied von Andromadie.



Abb. 109. Athene fpricht bem Obuffens bie Baffen bes Achilles gu.

Berwahrung gegeben. Der reiche Mann hielt ein offenes Haus, und seine Gesellschaften wurden durch die hervorragendsten Geister geschmückt, die damals in Rom wohnten oder sich dort vorübergehend aufhielten. Der junge Komponist Felix Mensdelssichn-Bartholdy hat in seinen Briefen an die Berwandten in der Heimat sehr ansichaulich darüber berichtet. Er war zu Thorwaldsen, der an seinen Klaviervorträgen

große Freude hatte, in nähere Beziehungen getreten, und nach seinen Schilderungen bildete Thorwaldsen und der damalige Disektor der französischen Akademie in Kom, der berühmte Schlachtenmaler Horace Bernet, den Mittelpunkt der römischen Geselligkeit. Bernet und Thorwaldsen waren, obwohl sie in ihren künstlerischen Anschauungen starke Gegensäße sind, die innigsten Freunde. Der eine bewunderte immer an dem anderen daß,



Mbb. 110. Der Centaur Chiron lehrt Achilles ben Epieg werfen.



206. 111. Somer fingt vor bem Bolte.

was er jelbst nicht besaß oder auch nicht besigen wollte, und so lebten sie in bestem Einvernehmen. Thorwaldsen meißelte die Buite des Frangoien, und diefer malte als Gegengeichent das Bildnis des dänischen Bildhauers in seinem Arbeitstittel, wie er seinen Urm auf den Modellierstuhl lehnt, auf dem die Büste Vernets steht (Abb. 113). Im Berkehr mit Thorwaldsen leate der Franzoje jogar feine Eitelfeit ab, und es wird erzählt, daß er mehr als einmal, wenn er selbst in einer Gesellschaft gefeiert werden follte, in der auch Thorwaldsen anwesend war, die ihm zugedachten Ehren mit dem älteren Freunde teilte oder fie gang auf diesen abzulenten suchte.

Rach der französischen Revolution von 1830 hatte Bernet in Rom einen schweren Stand. Es brachen Unruhen im Bolte aus. die sich vornehmlich gegen die Franzosen, dann gegen die Fremden überhaupt richteten, und dadurch wurde auch Thorwaldsen in feiner Thätigkeit gestört, aus feiner Geelenruhe so aufgerüttelt, daß ihm der Aufenthalt in Rom mehr und mehr verleidet wurde. Er beichloß nunmehr ernstlich, Rom zu verlassen und der Einladung nach seiner Seimat zu folgen, und als im Sommer des Jahres 1837 die Cholera ausbrach, machte er sich im August mit einigen Landsleuten auf den Weg. Aber die Flüchtlinge wurden nirgends durchgelaffen. Rom war ringsherum abgesperrt worden, und Thorwaldsen mußte zurücktehren. Wie immer half ihm die Arbeit über die Schrecken des Jahres 1837 hinweg, und im August des nächsten Jahres konnte er ungehindert seinen Entichluß ausführen. Gine der letten Arbeiten, die er noch in Rom ausführte, war die folossale Statue eines Bulkan, ein Spiegelbild seines eigenen, abgeklärten Wesens, ein Sinnbild der Festigkeit und der Arbeitsamkeit, dem die Stürme des Lebens nichts mehr anhaben konnten (Abb. 114).

Wie ein regierender Fürst wurde der einfache Holzschnißerssohn nach seiner Heimat geleitet. Auf Befehl des Königs von Danemark erwartete ihn eine Fregatte im Hafen von Livorno, die ihn, seine Begleitung und seine in zweiundsechzig Kisten verpackten Werke aufnehmen sollte, und als er am 17. September 1838 in Kopenhagen eintraf, wurde er mit königlichen Ehren em-Er war der Held des ganzen pfangen. Volkes geworden, und die königliche Familie schloß sich, mit seltener Selbstverleugnung, diefer Heldenverehrung an. Thorwaldien war klug genug, in diesem Überschwang von wahrer und falscher Begeisterung Bescheidenheit und Zurückhaltung zu beweisen. bei dem ersten Besuch in seinem Vaterlande, wollte er jest, wo der Abend seines Lebens hereingebrochen war, noch mehr der Arbeit als früher leben, weil ihn noch viele Pläne beschäftigten, deren Ausführung ihm am Herzen lag. Aber einerseits raubte ihm die Pflicht der Geselligkeit, die er nicht abweisen konnte, einen guten Teil feiner Beit, andererseits brachte der Berkehr mit dem Königshause, dem Adel und dem wohlhabenden Bürgertum eine Menge von Aufträgen mit sich, die allmählich seine Rräfte verzettelten. Es waren darunter auch monumentale Arbeiten von denen er jedoch nur noch eine, die Statue des Königs Christian IV von Dänemark, die ihren Plat in



2166. 112. Junge Tangerin.

dem fleinen Garten des von ihm erbauten namentlich aus den zeitraubenden Mittags-Schloffes Rosenborg gefunden hat, ausführte. Es war wieder eine der Porträter fie überhaupt fertig machte, ift, wie Form bei dem Baron Stampe und feiner

mahlzeiten, denen er in feiner Gutmütigkeit nicht ausweichen konnte, flüchtete er sich gern statuen in geschichtlichem Koftum, an die in die Stille eines gemütlichen Familien-Thorwaldsen nicht gern heranging. Daß lebens. Es bot sich ihm in geradezu idealer fein Biograph Thiele ergahlt, nur der geiftvollen Gattin, die den Runftler auch Kriegslist einer klugen Frau zu verdanken. bewogen, mit ihnen, fern von den Ber-Mus den geräuschvollen Festlichkeiten, streuungen der Hauptstadt, den Sommer



266. 113. Bildnis Thorwaldfens (ca. 1837). Gemalt von Borace Bernet.

auf ihrem Landgute Ihfoe zu verbringen, das von Kopenhagen nur durch eine siebenbis achtstündige Dampferfahrt zu erreichen war. Thorwaldsen konnte dort also ungestört feinen Arbeiten leben, zumal da feine Baftfreunde auch für die Einrichtung eines Ateliers gesorgt hatten und auch sonst auf alle Eigenheiten und Wunderlichkeiten des alten Junggesellen Rücksicht nahmen. Thorwaldsen glaubte diese Einkehr in eine idulische Rube nicht besser würdigen zu können als durch einen Aufstieg zum griechischen Obwohl ihn noch andere Monumentalarbeiten beschäftigten, in erster Linie die vielen Arbeiten für die Frauenkirche, die langen Relieffriese, fand er seine höchste Befriedigung in Reliefs aus der griechischen Minthe. Ein Teil der schon früher erwähnten Reliefs, deren Hauptfigur Amor ist, ist erst in Nysse entstanden, in den Morgenstunden, die er sich für seine Arbeit vorbehalten hatte, während er die Nachmittage und die Abende mufitatischen Genuffen, den Marchenergahlungen des Dichters Andersen und dem Lottosviele widmete. Die Berichte Thieles und Andersens und namentlich die zahlreichen Anekdoten, die sein treuer Rammerdiener Wildens in feinen Erinnerungen an Thorwaldienerzählthat, laffen feinen Zweifel darüber, daß Thorwaldsen in allen Ange= legenheiten des praftischen Lebens, in feiner gangen äußeren Geselligkeit, sogar in seinem Erinnerungsvermögen Rind geworden war. Er war, wie die Kinder, Geizhals und Berichwender zugleich. sparte am unrechten Ort und, wo es nicht nötig war, bezahlte er, durch eine Regung seines Bergens getrieben, den dreifachen Wert einer Sache. Es muß aber zu seiner Ehre ge= sagt werden, daß er mit dieser Sparfamkeit seines Alters nur sich selbst, keinen anderen schädigte.

Mit einem Kinderscherz hat die Baronin Stampe es auch dahin gebracht, daß Thorwaldsen endlich daß Standbild Christians IV fertig machte.

Eines Abends war König Christian VIII, Aronprinz als ichon ein großer Freund Thorwaldsens gewesen war, der Baronin Stampe auf einem Balle begegnet und hatte sie ersucht, ihren Ginfluß auf Thorwaldsen im Interesse des Denkmals geltend zu machen. Da alle Vorstellungen bei Thorwaldsen nichts fruchteten, so setzte sich die Frau Baronin eines Tages in sein Atelier und suchte aus einem Thonklumpen eine Figur zu gestalten. Thorwaldsen sie dabei überraschte und nach dem Gegenstande ihrer Arbeit fragte, erwiderte sie: "Die Statue des Königs. Da ich sie versprochen habe und da Sie sich nicht damit beschäftigen wollen, muß ich mich wohl selbst daran machen, um mein Bersprechen zu erfüllen." Der Künstler lachte und kritisierte die Arbeit. "Machen Sie sie doch besser, wenn Sie sich darüber aufhalten. Ich lasse es darauf ankommen, ob Sie an meiner Statue etwas zu bessern finden," fagte die schlagfertige Baronin, und das Ergebnis war, daß Thorwaldsen sich nun an die Arbeit machte und das Modell auch vollendete. Das Werk ift gar



2166. 114. Bultan.



Mbb. 115. Christian IV von Tänemart.

nicht einmal eines jo großen Aufwandes von Frauenlist würdig gewesen, und außerdem hat es auch noch ein jeltjames Schickfal erlebt. Es war ursprünglich als eine Figur komponiert worden, die auf einem Marmorsartophag in der Grabtapelle des Königs in Roestilde ruben follte. Dann gab man den Plan auf, das Modell wurde für einen Bronzeguß hergerichtet, und aus der liegenden Figur wurde eine stehende, die ihre ursprüngliche Haltung in der Bewegung nach rudwärts nicht verleugnet. Diefer Beld des dreißigjährigen Arieges, der mehr durch seine Niederlagen als durch seine Siege berühmt geworden ist, der aber in Danemark wegen feines guten Regiments in ehrenvollem Andenten steht, wäre auch in unierem Zeitalter nur der Gegenstand einer realistischen Genresigur gewesen, und wenigstens den Anlauf dazu hat Thorwaldsen gemacht, indem er sich eng an die ihm gebotenen historischen Porträts hielt. Er hat denn auch nicht versäumt, den Zopf wiederzugeben, den König Christian von seinem Haupthaar über die linke Gesichtshäfte herabfallen ließ. Die damalige Zeit dachte aber anders. Es genügte, daß es ein Werf von Thorwaldsen war, und es gab nur einstimmige Bewunderung (Abb. 115).

Davon jollte der Meister noch mehr genießen, als er fich entschloß, noch einmal, trop seines Alters, nach Rom zu geben. Er hatte fich diese Reise schon bei seinem Scheiden von Rom vorgenommen. Obwohl er den größten Teil seiner Modelle und angefangenen Arbeiten in die Heimat übergeführt hatte, war noch einiges in seinem römischen Atelier zurückgeblieben, das er dort vollenden wollte. Den äußeren Unftoß zur Ausführung seines Entichtuffes gaben der Baron Stampe und seine Gattin, die ebenfalls eine Reise nach Rom machen In ihrer Gesellschaft reifte er wollten. am 21. Mai 1841 zunächst nach Deutschland ab, in der Absicht, alle Städte zu besuchen, die öffentliche Denkmäler nach seinen Entwürfen besagen. Wo er erschien, wurde er mit gleich stürmischer Begeisterung empfangen. Es war eben die Zeit, wo die Romantik noch in voller Blüte stand und das politische Leben, das durch die Reaftion nach den Befreiungsfriegen in eine Art von Todesichlummer eingelullt worden war, noch keine Regungen zeigte. Etwas muß der Mensch haben, woran er die Flamme seiner Begeisterung nährt, und darum war der Besuch Thorwaldsens in den größten deutschen Städten ein willtommener Unlag, menschlichen Begeisterungsluft neue der Rahrung zu geben. Große Ariegshelden und große Staatsmänner gab es damals nicht, große Regenten noch viel weniger, und die kleinen Herrscher waren wenigstens flug genng, fich dem Begeisterungstaumel anzuschließen, wenn er auch nur einem Künstler galt. Daß Thorwaldsen eigentlich ein Däne war, that seinem Empfang in Deutschland feinen Abbruch. Der "Nationalitätsdünkel" war durch das Metternichiche Sustem fo gründlich vernichtet worden, daß niemand den Unterschied zwischen Dänen und Deut-



20b. 116. Rebetta und Gliefer am Brunnen.

schen empsand. Wie deutsche Dichter nicht das geringste Bedenken getragen hatten, von einem dänischen König Pensionen anzunehmen, so war es durchaus selbstverständlich, daß Thorwaldsen bei seiner Ankunft in Berlin unter Beteiligung der königlichen Familie wie ein Fürst empsangen und gesteiert wurde. Dieselben begeisterten Kundsgebungen, hier und da sogar noch mit Steigerungen, wiederholten sich in Dresden, Leipzig,

Frankfurt, Mainz, Stuttgart und München, von wo Thorwaldsen noch einen Ausstug nach Hohenschwangau machte, um dort seinen königlichen Freund zu begrüßen, der ihn bei seiner Ankunft in München durch das Großkreuz des Berdienstordens des heistigen Michael ausgezeichnet hatte. Nach längerem Aufenthalt in der Umgebung Luzerns ging es über den Gotthard nach Italien, und am 12. September war Thors



2166. 117. Das Thormaldfenmuseum in Ropenhagen.



2106. 118. Thormaldiene Grab.

wathjen wieder in Rom, wo er ichon am nächsten Tage von einer Deputation der Utabemie von San Luca seiertich bewillkommnet wurde. Die beiden folgenden Monate gingen mit solchen und ähntichen Begrüßungen mit atten Freunden hin, und erst im November nahm Thorwaldien seine Thätigkeit auf, die vornehmlich religiösen Tarstellungen ge-

widmet war. Bon den Apostelstatuen für die Frauentirche hatten ihn zwei, Andreas und Thaddäus, in der ersten Fassung nicht befriedigt. Er machte in Rom neue Modelle dazu, und der Arbeitseifer ergriff ihn noch einmal mit solcher Kraft, daß er zu dem Modell für die Statue des Thaddäussogar den sonst von Handwerfern zusammen-



2166. 119. Thorwaldfengimmer im Thorwaldfenmufeum.



206. 120. Beihnachtsfreube im Simmel.

gefügten Gifenverband felbst ausführte und darauf die kolossale Statue in zehn Tagen für die Abformung fertig machte. übrigen waren es aber vornehmlich Reliefs, die Thorwaldsen während seines letten Aufenthalts in Rom beschäftigten. meisten eine Reihe von Darstellungen aus dem Leben Christi, von denen eine Unbetung der Hirten, eine Flucht nach Agypten, Jesus unter den Schriftgelehrten, seine Taufe und sein Einzug in Jerufalem dort vollendet worden sind. Gine Reihe von Ent= würfen, die sich im Thorwaldsenmuseum befindet, deutet darauf hin, daß der Meister sich in seinem Greisenalter noch vorgenom= men hatte, die ganze Geschichte Christi in erzählenden Reliefs darzuftellen. Phantasie griff sogar in das alte Testament zurück, indem er um diese Zeit auch die Begegnung Rebekkas und Eliesers am Brunnen nach der biblischen Erzählung schilderte. Es ist eine Seene, die ganz an die idhllischen Einschaltungen auf dem Friese des Alexandersuges erinnert. Das biblische Motiv ist zu einem lieblichen Genrebilde geworden, das nur durch die Beigaben eines Palmsbaumes und eines Kamels ein orientalisches Lokaltolorit erhalten hat (Abb. 116).

Tas römische Alima bekam Thorwaldsen trotz seiner langen Gewöhnung nicht gut. Wie bei dem Jünglinge stellten sich auch bei dem Greise wieder melancholische, aus Unpäßlichkeiten erwachsene Unwandlungen ein, und er wollte schon im Frühling 1842 nach Kovenhagen zurücktehren. Im Frühling gewann aber der Zauber des römischen Lebens wieder die alte Gewalt über ihn, und erst zu Anfang des Oktobers trat er die Heimreise an, die er aufs äußerste beschleunigte. Ter Dvationen war er alls



Abb. 121. Grabmal Mugufta Boebmers.

mählich fatt und müde geworden. Micht etwa, weil ihn schließlich wie viele großen Beister ein Gefühl von Menschenverachtung Das war ihm fremd überkommen wäre. geblieben, da ihm sein glückliches Temperament, das ihn nichts schwer nehmen ließ, zum Erfat für diesen Mangel an seelischer Vertiefung die Naivetät der Jugend bis in sein Greisenalter bewahrt hatte. Aber eine Sorge trieb ihn nach Hause, die Sorge um seinen Nachruhm, der in einer bis dahin noch nicht gefannten Form im Gedächtnis der kommenden Geschlechter leben-Schon bevor dig erhalten bleiben follte. Thorwaldsen seine lette Reise nach Rom angetreten hatte, war ein großartiger Plan gesichert worden, wonach sämtliche Werte des Meisters, in Originalen oder in Gipsmodellen, feine Stiggen und Studien, feine Runftsammlungen und alles, was sich an fein Erdenwallen knüpfte, in einem Thor-

waldienmuseum vereinigt werden sollte. Der Magistrat von Kopenhagen hatte, mit Buftimmung des Königs, die Angelegenheit in die Sand genommen, und die Mittel, die zur Ausführung des Planes notwendig waren, wurden teils aus städtischen Fonds. teils durch öffentliche Sammlungen in gang Dänemark aufgebracht. Mit der Erbauung des Museums war der Architett Bindesboell beauftragt worden, der schon 1839 mit seinen Arbeiten begann. Es war selbst= verständlich, daß der Bau sich an die Formen des griechisch-römischen Stils anschloß. Da Thorwaldsen aber auch ägyptische und etrustische Altertumer gesammelt hatte, verwendete der dänische Architekt auch solche Dekorationsmotive. Es gelang ihm, das weitläufige Bebäude, deffen Grundriß sich an den eines Doppeltempels mit offenem Innenhof hielt, in drei Jahren so weit fertig zu bringen, daß Thorwaldsen bei



2166. 122. Grabmal Philipp Bethmanns

seiner Rückfehr im Oftober 1842 bereits fämtliche Räume durchwandern founte. Bei Dieser Wanderung ergriff ihn am tiefften der Anblick des Hofes. Er hatte bestimmt, daß ihm bier fein Grab gegraben werden follte. Inmitten seiner Werke wollte er die Ruhe des ewigen Schlafes genießen.

Die gängliche Bollendung des Museums, seine innere Musstattung und die Aufstellung aller Bildwerfe und Sammlungen zog sich noch bis zum Jahre 1848 hinaus. Der Stil der Hauptfront (Abb. 117) und der Hofarchitektur, die die Grabstätte des Meisters umschließt (Abb. 118), mutet uns fehr froftia und nüchtern an. Aber ein brunfvollerer Rahmen wäre den Werfen eines Rünftlers, der in seiner

Runft nur nach dem Edelsten und Einfachsten und in Ropenhagen gönnte er sich auch strebte, nicht zuträglich gewesen. Nochschlichter war er in seinem Leben. Wie er es in Rom, in niedrigen, engen, schlecht ausgestatteten Zimmern führte, haben wir aus den Schilderungen seiner Zeitgenoffen erseben,



266. 123. Frühling.

feinen großen Lugus. Geine im Museum aufbewahrten Möbel (Abb. 119) zeugen von der Einfachheit seiner Lebensgewohnheiten, an denen er auch in seinem Greisenalter nichts änderte. Ein mit pompejani=

ichen Ornamenten bemaltes Tonnengewölbe, das das Thorwaldsenzimmer im Menseum überspannt, hat nie= mals ein Zimmer bedectt, worin der Künstler selbst aehaust hat. Seine Phantagie drang auch durch niedrige Decken zu den Söhen des Olymps.

Sie blieb lebendig fast bis zu seinem letten Atem-Bald nach seiner Heimkehr modellierte er das unter dem Namen "Weihnachtsfreude im Simmel" bekannte Relief (Abb. 120). das eine Gruppe von drei Engeln darstellt, die, von einem Krang von fleinen Engelsbübchen umgeben, das hohe Lied vom Frieden auf Erden singen. Es spricht vielleicht deutlicher als irgend eine andere Schöpfung



266. 124. Commer.



20bb. 125. Berbit.

bracht hat, wird auch wider feinen Willen zur Beschmeidigkeit eines Diplomaten erzogen. Als ihm einmal einer feiner Freunde zu verstehen gab, daß sein Mangel an Glauben ihm bei der Gestaltung von driftlichen Bildwerten hinderlich fein würde, gab ihm Thorwaldsen in seiner einfältigen Unbefangenheit zur Antwort: "Wenn ich ein vollfommen Ungläubiger wäre, warum sollte das mich irgend= wie stören? Sabe ich nicht die Gottheiten des Beidentums aut dargestellt, obwohl ich nicht an fie glaube?"

Sein religiöser Sinn stand über allen Formen und Dogmen, und doch ist er beiden christlichen Befenntnissen gerecht geworden, indem er sie gleichmäßig mit der Fülle sei= ner aus dem Altertum geschöpf

ten Studien ausstattete. Im einzelnen unterschied er dabei mit fehr feinem Gefühl. Den Ratholifen aab er den Bomp, deffen ihre Religionsübung, namentlich in Rom, nicht entbehren fann, und für den Protestantismus fand er den richtigen Ton in dem Adel des Klassigismus, der die Andacht stärft und fördert. In diesem Geiste sind auch einige Grabdenkmäler aus sei ner letten Beit fomponiert, wie 3. B. die Reliefs gum Andenken an Angusta Boeh mer und an Philipp Bethmann = Hollwea (Abb. 121 und 122). Beide wurden in der Blüte ihrer Jugend hingerafft, und eine Klage um eine gefnickte Jugend blüte war, wie wir wissen, ein Lieblingsmotiv Thorwaldsens.

Des Meisters für feinen wahrhaft religiöfen Riemals durfte dabei der geflügelte Genius Einn. Der ichene Mann wollte nur nicht in Des Todes fehlen, der, felbst tief trauernd, Worten irgend einem sein Berg eröffnen. Er sich auf eine umgefehrte Facel stutt. Es gab immer gern ausweichende Untworten. Gin ift eigentlich nur eine Erscheinungsform protestantischer Rünftler, der den größten des zum Jüngling berangewachsenen Eros, Teil feines Lebens unter Ratholifen guge- ber ben Sterbenden noch einmal mit feiner



2166. 126. 28 inter.

Liebe umgiebt, bevor er sich für immer von ihm fortwendet. Wenn Thorwaldsen auch selbst nicht Windelmann und Lessing geslesen hat, so haben ihn doch seine Freunde über die Grundanschauungen der beiden deutschen Bahnbrecher für die Aunst des Altertums unterrichtet, und er hat sicherslich auch etwas von Lessings scharssinniger Albandlung "Wie die Alten den Tod gebildet" tennen gelernt. Wenigstens bewegt sich sein ganzer Gedankengang in dieser Richtung. Die Darstellung düsterer,

vor uns sehen. Noch inhaltreicher sind die drei Retiefs für das Grab des jungen Bethmann-Hollweg, eines Sprößlings der bekannten Franksurter Familie, der in Florenz starb. Darauf deutet das Retiefzur Rechten, das außer der den Lebenssichluß in ihre Tasel eintragenden Nemesis den Flußgott Arno und den Löwen, das Wappentier von Florenz, zeigt. In der Mitte der von dem trauervoll sich abwendenden Todesgenius umfaßte Sterbende, der seinem herbeieitenden Bruder die



Mbb. 127. Sylas wird von den Rymphen in den Fluß gezogen.

hoffnungsloser Trauer oder gar die Tragödie eines herzzerreißenden Abschieds für immer lagen ihm fern. Er hat dieses Scheiden stets nur in den milden Formen der attischen Grabreliefs geschildert, am zartesten und rückstedischen in dem dreiteiligen Grabrelief für Augusta Boehmer, wo die Berstordene bei der Ausübung eines Liedeswertes erscheint, indem sie ihrer franken Mutter einen stärkenden Trankspendet. Nur die Nemesis, die aus ihrem langen Berzeichnis dem Erdendssein ein Ziel sest, und der trauernde Todesgenius auf der anderen Seite erinnern uns daran, daß wir den Schmuck eines Grabbenfuncts

Bürgerfrone reicht, und auf der anderen Seite die wehklagende Mutter und ihre Töchter.

Nach den Berichten seiner Biographen und Freunde hat sich Thorwaldsen in den letzten Jahren seines Lebens auch viel mit Umarbeitungen älterer Kompositionen, die dem allmählich zu vollendeter Harmonic abgeklärten Schönheitssinne seines Alters nicht mehr genügten, beschäftigt. Wir haben schon früher auf diese Eigenart Thorwaldsens hingewiesen und auf die Schwierigseiten ausmerksam gemacht, die durch diese Art von Arbeit der chronologischen Festellung seiner Werke bereitet werden. Er

wollte offenbar, daß man in seinem Museum etwas durch und durch Bollendetes bewundern sollte. Wenn es bis zulest nach seinem Willen gegangen wäre, würden sicherlich seine Anfängerarbeiten, dann auch die ipäter verworfenen Studien und Stizzen nicht in sein Museum hineingekommen sein. Er war so sehr für seinen Künstlerruhm besorgt, daß er ihn der Nachwelt in möglichst reinem Lichte überliesert wissen wollte.

Bei einer Nachlese unter seinen Werten, deren Entstehung sich nicht durch eine trocene

den sehr eng gezogenen Geleisen des klassüchen Stils hinauszugeraten. Wenn die dänischen Kunsthistoriker Thorwaldsen trop seiner Bildung unter der Sonne Homers als einen spezifisch nordischen Künstler für sich beanspruchen, so haben sie allerdings in diesen Reliess — aber auch nur in diesen — eine gewisse Stüße. Wenn man von der durch und durch antiken Personissitation des Frühlings absieht, einer zarten Gestalt, die in inniger Verwandtschaft mit Thorwaldsens Pinchen und Heben steht,



2166. 128. Pan und fleiner Cathr.

Jahreszahl begrenzen läßt, begegnen uns zunächst die berühmten Reliefs der vier Jahreszeiten (Abb. 123 126), die im Berein mit den Reliefs des Tages und der Nacht Thorwaldiens Runit dem Beritändnis und dem Bergen unferes Bottes am nächsten gebracht haben und im Schmuck des deutschen Hauses noch durch feine anderen Daritellungen ähnlicher Art verdrängt worden find. Was Thorwaldsen bei einigen seiner Statuen der Phantasie des Beschauers überlassen mußte, hat er hier selbst beigegeben: den landschaftlichen hintergrund, freilich mit der scheuen Beichräntung, die fich damals die Reliefbildnerei auferlegen mußte, um nicht aus

haben die drei anderen Reliefs nichts Italienisches. Es sind drei Idullen, in denen sich die Gemeinschaft zwischen Mann und Beib in verschiedenen Altersstufen mit nordischer Innigkeit und Gemütstiefe wiederspiegelt. Dieser Zug ist aber allen germanischen Nationen eigentümlich, und gerade ihm haben die Reliefs der vier Jahreszeiten die weite Berbreitung und das hohe Ansehen zu verdanken, die sie in allen Ländern germanischer Rasse erreicht haben und deren sie sich noch heute erfreuen. Darin aber, daß Thorwaldsen in solchen Allegorien etwas Inpisches, Allgemeingültiges und verständliches schuf, liegt jum großen Teil das Geheimnis des un=

widerstehlichen Zaubers, den er auf alle seine kunftempfänglichen Zeitgenoffen, auf Engländer, Deutsche, Dänen, Ruffen, Polen und zulest auch auf die sonst nur für formale Reize empfänglichen Italiener übte.

Obwohl Thorwaldsen weit entfernt war, seine Reliefs, wie die realistischen Künstler unserer Zeit, zu einem Wetteiser mit der Malerei zu treiben, sondern sich meist mit fargen Undeutungen des landschaftlichen oder architektonischen Hintergrundes begnügte, ist er in den vier Jahreszeiten

gewissermaßen vorausgeahnt hat, vor der wunderbaren Erscheinung, daß er instinktiv empfunden hat, welcher Steigerung der griechische Reliesstil über die ihm bekannten Beispiele hinaus noch fähig gewesen war. Um stärften hat er dies in dem Reliesgezeigt, das den Raub des schönen Hulas durch die Quellnymphen darstellt (Abb. 127). Wohl in keiner anderen Relieskomposition ist Thorwaldsen der Malerei so nahe gekommen wie hier. Wir begegnen hier keinem einzigen statuarischen Motiv. Zede



Mbb. 129. Bachantin und fleiner Catnr.

von diesem Pringip der Sparsamteit abgewichen. Schon der Gegenstand brachte es mit sich, daß der Wechsel der Jahreszeiten auch im Hintergrunde seinen Ausdruck finden mußte, und so ist er schon hier über die antiken Reliefs, die ihm bekannt waren, erheblich hinausgegangen. Seitdem die Archäologen unserer Zeit in unserem Beijt antifer Denkmäler eine Gruppe von Reliefs zusammengefunden haben, die, unter dem Namen "alexandrinische Reliefbilder" befannt, in der That nach den Grundsätzen der Landschaftsmalerei komponiert sind. stehen wir auch hier, wie bei einigen Thorwaldsenschen Gestalten, in denen der Meister den Adel Praxitelischer Schöpfungen Bewegung ordnet sich vielmehr den Gesetzen der malerischen Darstellung unter. Man betrachte im Gegenfat dazu nur die beiden Hochreliefs des Pan und der Bacchantin mit je einem kleinen Satyr, wo zwei statuarische Gruppen ohne weitere Veränderung, nur durch den Zusat eines abgrenzenden hintergrundes, in Reliefs übertragen worden find (Abb. 128 und 129). Auch die wohl als Pendants gedachten Reliefs eines Jägers und einer Jägerin zu Pferde, die namentlich in der Bildung der Tiere an die Gruppen des Parthenoufrieses erinnern, find trot diefer Anlehnung an ein flassisches Vorbild des Reliefstils mehr statuarisch als malerisch empfunden (Abb. 130

und 131), und in noch höherem Grade gilt dies von den beiden anmutigen Gruppen der singenden und musizierenden Genien, bei denen ein ähnliches Kompositionsprinzip vorwaltet wie bei den verschiedenen Gruppen der drei Grazien (Abb. 132 und 133). Mein malerisch gedacht, d. h. aussichtießlich auf den Meliesstil berechnet sind die Viktoria, die die Ruhmesthat eines Helden in dessen Scholen in dessen Scholen in der trauernde Genius des Todes, der dem Gedächtnis des Berstorbenen einen Kranz weiht (Abb. 135).

Anch in seinen beiden letzten Lebensjahren erlahmte Thorwaldsens Thätigkeit
keineswegs. Abgeschen davon, daß er, wie
ichon erwähnt, eine Reihe von früheren
Kompositionen umarbeitete, schuf er noch
eine kolossale Büste König Friedrichs VI,
die auf dem Hügel vor dem Schlosse
Skanderborg in Jütland auf einem mit
vier Reließ geschmückten Postament aufgestellt wurde, eine kolossale Statue des
Herenles, deren wir bereits früher gedacht

haben (f. v. 3. 69), ein Relief, bas ben Genius des Friedens darftellt, eine Reihe von Medaillons mit den Genien der drei bildenden Künfte, der Dichtfunft und der Barmonie, und außerdem beschäftigte ihn noch immer die Aussichmückung der Frauenfirche, deren Programm im Laufe der Jahre mehr und mehr erweitert wurde. In der Vorhalle follten auch die Statuen Luthers und Melanchthons aufgestellt werden. und die Büste Luthers war die Arbeit, der Thorwaldsen seine lette Sorge gewidmet hat. Um frühen Morgen des 24. März 1844, eines Sonntags, fühlte sich Thorwaldsen, der trot seiner garten Natur bis dahin alle Lasten der Berühmtheit beldenmütig ertragen hatte, unwohl. Er hatte eine schlaflose Nacht verbracht; nachdem er aber aufgestanden war und sich auf sein Sofa gesetzt hatte, verfiel er in einen leichten Schlummer, der ihm anscheinend seine Kraft wiedergab. Nach seiner Gewohnheit machte er sich auch sofort nach Erwachen an die Arbeit und nahm die Buste Luthers vor. Dabei traf ihn die Baronin Stampe, die ihn gum Mittags essen eingeladen und ihn abzuholen fam, da



Abb. 130. Jager ju Pferd.

er wegen seines Unwohlseins abgesagt hatte. Da er seiner Gönnerin und besorgten Freundin nichts abzuschlagen vermochte, legte er den Thon aus seiner Hand vor der Büste nieder und drückte den Modellierstab in die weiche Masse. Er sollte seine Werkstatt nicht wiedersehen, und so ist diese unvolls

fertig." Nach der Tasel begab er sich ins Theater. Unterwegs tras er Bindesböll und den Dichter Andersen, und im Theater ließ er sich auf dem für ihn vorbehaltenen Six im Parterre neben dem Dramatiker Dehlensichläger nieder. Eine Dame, die sich ver spätet hatte, nötigte ihn, sich noch einmal



. 266. 131. Jagerin gu Bferd.

endete Büste zu einer Reliquie geworden, die im Thorwaldsenmuseum unter Glas aufbewahrt wird. In dem Ihon sieht man noch die Spuren des Druckes, die Thorwaldsens Figur hinterlassen haben.

Nachdem er noch einige Besuche gemacht, begab er sich zum Mittagsessen bei seinen Freunden. Während des Mahls war er heiter und gesprächig, und einmal äußerte er beiläusig: "Also nun kann ich gerne sterben — Bindesböll ist mit meinem Grabe

von seinem Size zu erheben. Als er sich wieder herabbengen wollte, berührte ihn der Tod mit so leiser Hand, wie er es immer selbst auf seinen elegischen Grabreliefs geschildert hatte. "Thorwaldsen ist ohnmächtig geworden!" rief Dehlenschläger. Man trug ihn hinaus, schaffte ihn in das Schloß Charlottenborg und rief einen Arzt herbei, der nach damaliger Sitte eine Ader öffnete. Aber das Leben war bereits aus dem Körsper entslohen.



Mbb. 132. Gingende Genien.

Ein Fürst der Aunst war dahingeschieden, und mit fürstlichen Ehren wurde am 30. März die Leichenfeier begangen, die im Antikenjaal des Schlosses Charlottenborg mit einer Huldigung der Künstler begann und in der Frauentirche ihr Ende nahm, vor deren Portal der Rönig und die Pringen des Rönigshauses den Leichenzug erwarteten. Die Königin hatte mit eigener Sand einen Arang gewunden. Gang fertig war Bindesböll mit dem Grabe Thorwaldsens, wie Dieser geglaubt hatte, nicht gewesen. Sarg mußte einstweilen in einer Rapelle der Frauentirche aufgestellt werden, und erst am 6. September 1848 wurden die sterb= lichen Reite des Meisters nach seinem Grabe im Boje des Mujeums übergeführt.

Die Stadt Kopenhagen hat in richtigem Tattgefühl ihrem größten Sohne kein anderes Dentmal errichtet als dieses Museum. Hier führen die Werfe des Meifters in ihrem imposanten Massenaufgebot eine so eindringliche und überzeugende Eprache, daß ein einzelnes Bildwerf uns nicht mehr von dem Wesen des Rünftlers entschleiern konnte, auch wenn es ein größerer Meister ausführen würde. Eine Darstellung Thorwald= fens in moderner Tracht wurde seinem eigentlichen Weien überhaupt schnurstracks mideriprechen. Man sehe nur auf unser Titelbild, deffen Maler, der Dane C. 28. Edersberg, ihn in der Tracht feiner Beit dargestellt hat. Tropdem er es versucht hat, wenigstens den Ausdruck des Ropfes in das "Genialische", der Welt Entrudte zu steigern und den Blick des Mannes, der das Land der Griechen nicht bloß mit der Seele,

sondern auch mit den Augen sucht, über die Aleintichkeiten des menichtlichen Daseins zu erheben, bleibt doch etwas zurück, das an gesellschaftliche Rücksichten und hösisches Ceremoniell erinnert. Den wirklichen Ihorwaldsen lernen wir am besten aus seiner eigenen Statue und aus dem Bilde Horace Vernetskennen: hier der freie Meister der Kunst im Chiton eines Phidias, dort der Konserenzerat und Kitter des Danebrogordens.

Das Thorwaldienmuseum steht einzig in der Welt da. Man hat später in Teutsch= land und Frankreich versucht, großen Bildhauern, wie Rauch, Rietschel und David d'Angers ein ähnliches Ehrendenkmal zu îtiften: aber es hat teils an den entiprechenden Räumen, teils an den nötigen Geld= mitteln gefehlt. Allerdings befand fich Danemark, als das Thorwaldienmuseum begründet wurde, in der Lage, seine Mittel auf diesen einzigen Künstler konzentrieren zu tönnen, und bis auf den heutigen Tag steht Thormaldien in der dänischen Kunft noch immer ohne seinesaleichen da. Weder ein Bildhauer noch ein Maler haben einen Ruhm erworben, der sich länger erhalten hat, als etwa die Erinnerung an eine besonders sensationelle internationale Kunstausstellung in Paris, München oder Berlin dauert. Neben dem dänischen Batriotismus hat aber auch Thorwaldsen selbst viel dazu beigetragen, daß sein Museum nicht, wie andere dieser Art, den Eindruck einer Mumiensammlung oder eines Herbariums macht. Zuerst durch seine in der Runstgeschichte einzige Bielseitigkeit, dann aber auch durch seinen Mangel an Persönlichkeit, die zwar



2166. 133. Epielende Genien.



2166, 134. Bictoria.

heute aufs höchste geschätzt wird, aber, wie das Beispiel Thormaldsens zeigt, von der Nachwelt gering geachtet wird. Indem Thorwaldsen einen Ausdruck seiner Versönlichkeit vermied, weil er ihn als ungehörig, als völlig unvereinbar mit feinem Ideal von der antiken Kunst empfand, hat er sich die große Gemeinde von Enthusiasten gewonnen, die in der großen Mittelstraße der Runft ihre Andacht, ihre Befriedigung finden. Julius Lange hat diese fühle Objektivität in ihrer Wirkung auf die Nachwelt unterschätt, indem er sein Endurteil über Thorwaldsen in die Säte zusammenfaßte: "Seine Runst war weder ,persönlich' noch ,national' in dem Sinne, in dem man später diese Worte gebraucht hat. Man dachte zu seiner Beit nicht an bergleichen. Deswegen machte er seine Kunft in sehr wesentlichen Dingen zum Organ für die Gefühle anderer; fie handelt von der Erotik anderer, von anderer Religion, von anderer Belden und anderer Idealen. Wir wissen, daß jene

anderen dies mit Dankbarkeit hinnahmen." Über diese "anderen" hinaus, die ihm perfönlich dankten und ihm begeistert zujauchzten, hat Thorwaldsen weithin bis in unsere Zeit gewirft. Noch im Jahre 1873 fonnte Jakob Falke über die auf der Wiener Weltausstellung vertretene dänische Runft schreiben: "Dänemark hat das Glück gehabt, einen großen Mann geboren zu haben, der feiner Beit mächtige Impulse gegeben und die Runft, die er übte, aus falschen Bahnen herausgeriffen und zu neuer Söhe geführt Das Andenken Thorwaldsens scheint wie ein Segen auf der Kunft und Industrie seines Landes zu ruhen. Sein Einfluß hat nicht bloß die ganze Runftthätigkeit Danemarks emporgehoben, seine Nachwirkung scheint noch heute jede Arbeit zu adeln und ihr den ruhigen, vornehmen, maßvollen Charafter zu verleihen, der seine eigenen Arbeiten so auszeichnet." Freilich hat die dänische Kunft in den darauf folgenden zwei Jahrzehnten eine starke Reigung für die

jeweilig in Baris auf der Tagesordnung itehende Runftrichtung gefaßt, und insbesondere die dänische Maserei hat von dem frangöfischen Naturalismus zu ihrem Schaben mehr angenommen, als ihr zuträglich war. Die Bildhauerfunft hat fich aber im großen und gangen von dem frangofischen Ginfluß freigehalten, und noch heute huldigt die Mehrgabl ihrer Vertreter der antifisierenden Richtung, der idealen Auffassung, die durch Thorwaldsens Schüler Freund und Wilhelm Biffen der jungeren Generation überliefert worden war. In neuester Zeit scheint sich aber auch, wie wir im Eingang unferer Darstellung angedeutet haben, in der Malerei ein Umschwung zu Gunsten dieser Richtung zu vollziehen.

In Deutschland war der Boden für sie besonders günstig, und Thorwaldsens deutscher Schüler Emil Wolff ist in Rom bis zu seinem 1879 erfolgten Tode der Bermittler zwischen Thorwaldsenscher Kunst und zahlreichen Jünglingen gewesen, die allsährlich aus Deutschland nach Rom pilgerten. Bon dem Realismus und Naturalismus der Modernen hat sich jüngst sogar wieder eine

Richtung abgezweigt, deren Anhänger, gleich Thorwaldsen, ihre Kunst in inbrünstigem Studium der Antike zu erneuern streben, und manch' einer von ihnen hat sich zu der Meinung des dänischen Kunstjüngers bekannt, der, als er vor hundert Jahren in Kom eintraf, von dem Tage seiner Ankunst sein Leben datierte: "Ich bin am 8. März 1797 geboren; bis dahin existierte ich nicht."

## Litteratur.

Für die Kenntnis der äußeren Lebensverhältnisse Thorwaldsens und die Zeitbestimmung seiner Berke ift die wichtigfte Quelle die in unferer Darftellung mehrfach erwähnte Biographie feines Freundes M. Thiele: Thorwaldiens Leben (beutsche Ausgabe in drei Bänden. Leipzig, 1852—1858). — Ein fesselndes Lebensbild hat auch der Frangose Eugen Blon verfaßt (Thormaldfen und feine Berte, deutsch von Max Münfter, Wien 1875). Der deutsche Bearbeiter hat wertvolle Ergänzungen geliefert, indem er das wichtigfte aus Briefen, Denfwurdigfeiten und Reifeerinnerungen der Zeitgenoffen in den Unmerkungen mitgeteilt hat. - Die beste fritische Burdigung der Werke Thorwaldsens hat Prof. Dr. Julius Lange in Ropenhagen in bem Buche: waldsens Darstellung des Menschen (deutsch von M. Mann, Berlin 1894) geboten.



2166. 135. Genius des Tobes.



NB 723 T5R8 1901 Rosenberg, Adolf Thorwaldsen

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

